Die "Danziger Zeitung" erscheint täglich 2 Mal mit Ausnahme von Sountag Abend und Montag früh. — Bestellungen werden in der Expedition, Ketterhagergasse Ar. 4, und bei allen Kaiserl. Bostanstalten des In- und Anslandes angenommen. — Preis pro Quartal 4,50 %, durch die Post bezogen 5 % — Inserate tosten für die Petitzeile oder deren Raum 20 § — Die "Danziger Zeitung" vermittelt Insertionsausträge an alle auswärtigen Beitungen zu Originalpreisen.

1886.

Politische Uebersicht.

Danzig, 2. März. Gin Großgrundbesiher gegen das Monopol.

Rittergutsbesitzer Wendorsf. Naulin, dessen offener Brief an den conservativen Vertreter des Kreises Kritz Satig, Herrn v. Schoening, gegen die Sinführung des Branntweinmonopols s. Z. an dieser Stelle ("Danziger Zeitung" Kr. 15643 vom 14. Januar) mitgetheilt ist, hat in Entgegnung auf ein, seine damaligen Aussichtungen bekämpsendes "Singesandt" in der "Bommerschen Volksztg." soeben in der "Stargarder Ztg." eine längere Auseinanderssehung veröffentlicht, in der er nachweist, daß die Bestimmungen des Monopolgeses, welche den Umsang des Brennereibetriebes sixien, die Bergrößerung der vorhandenen Brennereien und die Anlage neuer concessionspssichtig machen, für die gesammte Landwirthschaft, gleichgiltig, ob diesselbe heute mit Brennerei verdunden ist oder nicht, felbe heute mit Brennerei verbunden ift oder nicht, abfolut unannehmbar find. Der Beborde, welche

sammte Landwirthschaft, gleichgiltig, ob die selbe heute mit Brennerei verdunden ist oder nicht, absolut unannehmbar sind. Der Bebörde, welche die Soncession ertheilt, werde und müsse das der Producenten. Die Broduction wirde also eingeschränkt werden. Die Broduction wirde die eingeschränkt werden. Die Broduction wirde bester Britschlässen der Kartosselbau, und fährt dann fort:

Seit 20 Jahren ist ung gesährten Wirthschaften durch bespere und der Kartosselbau, und fährt dann fort:

Seit 20 Jahren ist und gesährten Wirthschaften der Kartosselbau, und fährt der Kartosselbau, und Fährt der Kartosselbau, und Seine Rartosselbau ein alle Seine Wirthschaften wirthschaften der Erfahrungen in den Kandesstheilen mit alterer Auftur annehmen, das ecteris paribus eine allmäbliche gleiche Steigerung in den nächsen der auswerbeiten der ihren Kartosselbau einzuschähen. Dischren werden krartosselbau einzuschäften und geschaft werden unter diesen Umständen süberhaupt noch Kartosselbau einzuschäften Umständen süberhaupt noch Kartosselbau einzuschäften Linksänden sich Die Brennereis des Wirtenschaften den Brennereisen der Regel nach gesauft werden kartosselberträgen, da sie diesen kartosselbau der Anderschaften werden selbau schaften werden kartosselbau einer Umständen nicht Die Brennereis besten kartosselbau der Anderschaften der Landwirthe, welche Kartosselbau, diesen sowichtigen Pebel der Landeschlur, zu sördern, den sichten kartosselbau der Annesselbau der Annesselbau geschaften der Landwirthe, welche Kartosselbau, der schaften sicht der Kandesselbau der Annesselbau geschaften der Kandesselbau der Kartosselbau der Annesselbau der Anne in Folge übelriechenden Wassers, theilweise verdorbener Kartosseln z., Fälle, die dei dem besten Betriebe vorskommen können, die Monopol-Verwaltung den Spiritus zu sehr abgemindertem Preise abninunt, ja denselben auf Grund der Schlußbestimmung des § 24 ohne Entsschädigung verrichtet? schädigung vernichtet?

Wird endlich die Geographie und der auf Grund der geographischen Lage gezahlte Preis von Grund und Boden nicht geradezu auf den Kopf gestellt, wenn wir sehen, daß die Preise für Spiritus in ganz Deutsch-land gleich sein sollen? Der Brenner bei Berlin z. B., der. abgesehen von den Bodenpreisen, mit ganz anderen Untosten seine Kartosseln cultivirt als der Brenner an der russischen Grenze, erhält genau denselben Preis wie dieser.

Der Landwirthschaft als solcher wird also durch das Monopol nicht geholfen. Wie groß, fragt Dr. Wendorff weiter, ist die Zahl der Brenner in den 7 öftlichen Probingen Preußens, benen ein augenblicklicher Bortheil zugedacht ift? Nach Anlage B. zu ben Motiven find in diesen Provingen 1883/84 3351 Brennereien in Betrieb gewesen, von denen die landwirthschaftlichen 386 331 Mf. Steuern zahleten, die übrigen aber 44 803 787 Mf. Es erhellt hieraus bis zur Evidenz, daß die Regierung den Begriff der landwirthschaftlichen Brennereien ganz anders faßt, als die Landwirthe; es möge das ein Fingerzeig für die Zukunft fein. Herr Wendorff nimmt an, daß nach dem Sprach-gebrauch der Landwirthe etwa 3000 landwirth= chaftliche Brennereien in Betracht kommen von denen aber mindestens ein Drittel auf die Wohlthaten des Monopols keinen Anspruch machen. "Und dieser bochstens 2000 wegen sollen die übrigen Landwirthe die freie Ausnutung ihrer wohlerworbenen Scholle verlieren, diesen bochstens 2000 gegenüber sollen die Interessen des Gewerbes und handels in den 7 öftlichen Provinzen nicht ins Gewicht fallen, mit der erbetenen Hilfeleistung an diese höchtens 2000 hofft man die Nothlage der übrigen Landwirthe in den genannten Provinzen gu heben?"

lichen Ausführungen, "das Sine nicht für richtig halten und glaube das Andere nicht."

Die Commissionen für Die Polenvorlagen.

Die Zusammensetzung der Commissionen des Abgeordnetenhaufes, welche gestern gur Berathung der Polenvorlagen gewählt worden find (vergl. binten die ausführliche Lifte), läßt deutlich erfennen, daß das Resultat der bevorstehenden Berathungen lediglich von der Haltung abhängt, welche die Mit-

glieder ber nationalliberalen Partei in ben glieber ber nationalliberalen Partei in ben Commissionen einnehmen werden. Die Conservativen und Freiconservativen verfügen in beiden Commissionen über 9 von 21 Mitgliedern, bedürfen also der Unterfüßung von mindestens 2 Nationalliberalen, um eine Majorität zu erlangen. Die Auswahl der nationalliberalen Mitglieder ist getrossen, daß die Conservativen bez. die Regierung mit Hilfe sehr geringer Zugeständnisse ihren Willen durchsehen können. Die Berathungen der Commissionen werden gegen Ende der Woche beginnen.

Die Rede des Bischofs Kopp

in der Sonnabendsigung des Herrenhauses wird noch immer lebhaft besprochen. In parlamen-tarischen Kreisen besindet man sich, schreibt unser Berliner Deorrespondent, diesem Auftreten des geistlichen Würdenträgers gegenüber in einer gewissen Berlegenheit, aus der man sich zunächt durch die Bemerkung zu retten sucht, daß der aus allerhöchstem Bertrauen in das Herrenhaus berufene Bischof eine arobe dinklamatische Refähigung Bischof eine große diplomatische Befähigung an den Tag gelegt habe. Im herrenhause selbst wurde die Rebe des Herrn Kopp in ihren Anfängen mit einer aus mühsam unterdrücken Heiterkeit ausgenommen. Die Herren sind schon lange nicht mehr an katholische Kanzelredner gewöhnt. Daß der Bischof, der erst am Tage vorher den Sid auf die Verkassung geleistet hatte, von Vaterlandsliebe und Unterthanentreue ibrach. konnte nicht überrasiden Anders schon patte, von Baterlandsliebe und Unierthanentreue sprach, konnte nicht überraschen. Anders schon nahm man es anf, daß er selbst bei dem Fürsten Ferd. Kadziwill und bei allen seinen kirchlichen Freunden Spuren dieser Gesinnung wahrnahm. Ob er darunter auch das Centrum verstanden hat, ließ der geistliche Diplomat im Dunklen.

Seine Neußerungen über den Eulturkampf waren von dem Bertrauen eingegeben, daß die Regeitung selbst den kirchlichen Streit zu beendigen wünsche, und zwar, wie er ausdrücklich hinzussigte, im Interesse des gesammten Staates, woraus man

wünsche, und zwar, wie er ausdrücklich hinzusügte, im Interesse des gesammten Staates, woraus man schließen kann, daß Bischof Kopp von dieser Seite her die weiteren Zugeständnisse erwartet Am deutlichsen sprach sich der geistliche Redner über seine Stellung zu den Polenvorlagen aus, zu deren Unterstützung der Antrag Dernburg das Herrenhaus bekanntlich verpslichten sollte. Der Schein, daß mit diesen Maßregeln ein neuer Eulturkampfinsenirt oder der alte erneuert werden solle, liege allerdings ja recht nahe. Im Weiteren gab herr Kopp zu, daß die Regierung in der Verfolgung staatlicher Zwecke sich nicht immer auf dem Regeber Milde, der Schonung und Versöhnlichkeit dewegen könne, aber für die Diener der Religion gelte das Wort des Propheten, daß der nur die Füßeschönsinde, welcher dieselben auf dem Wege des Friedens erblicke. Damit ist zwischen der Ausschens des erblicke. Damit ist zwischen ber Auffassung bes Bischofs und den Polenvorlagen der Regierung ein Gegensat constatirt, von dem freilich Herr Kopp hofft, daß er durch die weiteren Berathungen im Abgeordnetenhause und im Herrenhause aufgehoben

Wenn man in Betracht zieht, bag ber Bifchof seinen Sit im herrenhause auf Grund allerhöchsten Vertrauens einnimmt, so wird man in seiner Rede nur eine vorsichtige Verclausulirung des Stand-punktes sinden, den die Vorkämpfer der katholischen Hierarchie überall einnehmen. Nicht die Ziele find verschieden, sondern vorerst nur die Mittel, welche zur Erreichung berfelben bienen follen.

Botichafterwechfel.

Die Gerüchte über den beabsichtigten Rücktritt des französischen Botschafters Baron Courcel haben seit der Rüdkehr des Botschafters auf den biesigen Posten sich vermehrt. Man darf diesen Rücktritt jett wohl als zweifellos ansehen. Der Botschafter wird, wie unfer A-Correspondent hört, überhaupt aus dem Staatsdienst treten und die Aufgabe der Stellung in Berlin dürfte damit zusammenhängen, daß man in Paris die nahen Beziehungen des Bot schafters zum Reichskanzler, welche dem freundschaftlichen Verhältniß zwischen Deutschland und Frankreich so sehr zu Statten kamen, nicht richtig beurtheilt hat. In Berliner Hoffreisen wie in der Diplomatie wird der Rücktritt des Baron von Courcel lebhaft bedauert.

Das nene Landfturmgefet in Defterreich

wird sowohl in den Parteien Desterreichs wie im Bolke äußerst lebhaft besprochen. Die Lücken im Motivenberichte sind für Jedermann klar, andererseits leugnet man die traurige Nothwendigkeit nicht, die Wehrkraft Desterreichs zu erhöhen, so weit es die schlechte Finanzlage nur gestattet. Unbedingte Opposition werden die Deutschen nicht machen; die Gerüchte, die hierüber von Wien aus in einem gewissen Theil der deutschen Presse verbreitet werden, sind tendenziös ersunden. Es ist Pflicht ber deutschen Opposition, als der einzigen Trägerin der beinschen Opphylition, als der einzigen Trägerin des Staatsgedankens in Desterreich, sorgsam darüber zu wachen, daß dem Staate nicht Lasten auferlegt werden, die er nicht ertragen kann, und sich dessen zu versichern, daß der Landfurm eine österreichische Sinrichtung bleibe und nicht eine gefährliche polnische oder tschechische Landmiliz werde; denn Polen und Tschechen verlangen bereits für ihre Unterköhung des neuen Ersetze bereits für ihre Unterstützung des neuen Gesetzs eine Art nationaler Miliz von der Regierung. Die tschechische Presse gautelt ja ihren Lesern bereits vor, wie herrlich eine "altslavische Uniform" den kräftigen Landesvertheidigern "passen" werde. Vielleicht soll der husstissche Morgenstern seine Auferstehung feiern? Das Gebahren der Polen und Tschechen gerade in dieser Frage — müßte der Viegierung die Größe der Gefahr klarlegen, mit welcher man bisher spielen zu dürsen glaubte.

Der ferbische Bratenbent Beter Rarageorgewich ist, wie Wiener Blätter berichten, in Wien einge= troffen. S mag daher kein bloßer Zufall sein, daß das Wiener "Fremdenbl." am selben Tage in einem geharnischten Artikel das von russischen Blättern veröffentlichte Manifest des Prinzen auf das schärste verurtheilte und als einen Auswiegelungs-

versuch robester Natur kennzeichnete. Zwar giebt das officiöse Wiener Blatt noch Zweifeln Raum, das ofsiciöse Wiener Blatt noch Zweiseln Kaum, ob das Manisest wirklich von dem Prinzen Peter Karageorgewich herrühre; allein es geht aus dem erwähnten Artitel deutlich hervor, daß man, wenn es etwa dem Prinzen nur untergeschvben sein sollte, eine Desavouirung dieser Brandschrift erwarte, und daß man der Ansicht sei, es müsse auch dem Fürsten von Montenegro daran gelegen sein, dasselbe, auch wenn es echt sein sollte, von der Hand zu weisen, um nicht durch die Bestrebungen des Prinzen Karageorgewich, seines Schwiegersohnes, compromittirt zu werden. Denn eine Villigung eines solchen Setzversuches vertrüge sich schlecht mit den Versicherungen, die Fürst Nicolaus von Montenegro anläßlich seiner Kundreise gegeben, eine friedliche Politif versolgen und gute Beziehungen zu den Nachbarstaaten erhalten zu wollen. In der slavsphilen russischen Prese wird der Veröffentlichung jenes Manisestes die Deutung einer Drohung gegen Servien gegeben, wobei es sich einzelne russische Serbien gegeben, wobei es sich einzelne russische Blätter nicht verfagen, der Beröffentlichung des Manifestes einen starken antiösterreichischen Beizgeschmack beizumessen.

Aus Madrid wird der "Ar. Z." zufolge nach Paris berichtet, daß die carliftische Agitation in Navarra im Zunehmen begriffen sei. Die Partei-Chess bereiten eine Manifestation vor. Von der Regierung werden militärische Vorkehrungen getroffen.

Abgeordmetenhaus.

31. Sitzung vom 1. März.

Bor der T.-D. erbält das Wort zu einer Erflärung Abg. v. Meher-Arnswolde: Ich kann zwar materiell von meiner Rede am Freitag in der Polendebatte nichts zurücknehmen, ich will aber freiwillig Buße thun wegen eines Ausdruck, den ich dabei gebraucht habe. Ich rief der zu wähleuden Commission zu: "Echauffirt Euch nicht! Laßt das Gesets eine Weile liegen, die wir das ganze Elend haben!" Dieser Ansdruck war, wie ich gern anersenne, nicht angemessen gegenüber Gesetzentwürfen, die und im Namen des Königs vorgelegt werden. Ich bitte die Staatsregierung und das Haus, meinen ungehörigen Ausdruck zu entschuldigen. (Beisall.) Das Haus erledigt ohne Debatte in 3. Berathung den Gesetzentwurf zur Ansdehnung des Gesetzes, dert. den erleichterten Abverkauf kleiner Grundstücke auf die Provinz Schleswig "Holstein. — Ohne Discussion er-31. Situng bom 1. März.

Provinz Schleswig - Holfein. — Ohne Discussion er-ledigt das Haus in 1. und 2. Berathung den Gesetz-entwurf, betr. die Abänderung von Amtsgerichtsbezirken. Der Gesetzentwurf über die Errichtung letzwilliger Merstaungen in dem Bezirke des Oherlandesgerichts zu Franklurt a. M. wird an die Justic Commission über-wiesen

wiefen.
Nach Annahme des Gesetzentwurfs, betr. die Kirchenversassung der evangelischen Kirche im Bezirf des Consistoriums zu Kasselz in 1. und 2. Berathung folgt die Berathung des Entwurfs einer Landgüterordnung für die Provinz Schleswig-Holstein, mit Ausnahme des Kreites Herzogthum Lauenburg, welche nach kurzer Debatte in 1. und 2. Lesung angenommen wird. Nächste Sitzung: Dienstag.

Deutschland.

Berlin, 1. März. Der Kaiser leidet bekannt-lich momentan an den Folgen eines Ausgleitens auf dem letzten Hosball, wodurch sich der hohe Herr eine übrigens schon im Abnehmen begriffene Contusion der Hüfte zugezogen hat. Das Besinden des Monarchen ist den Umständen entsprechend durchaus zufriedenstellend.

Des Standin, 1. März. Die gestrige Sitzung des Standinisteriums soll sich mit der Feststellung des Gesekentmurses hetz die Feststellung

steuung des Gesetzentwurfes betr. die Festetung der Communalbesteuerung der Offiziere beschäftigt haben, bessen Vorlegung im Ab= geordnetenhause demnächst erwartet wird.

Bei der Beschlußfassung über die Anträge der Subcommission des Reichstags für die Rechtspflege in den deutschen Schutzebieten haben fich auffallender Weise die Regierungscommissare an der Debatte in keiner Weise betheiligt, obgleich die Berathungen der Subcommission unter ihrer Mitwirkung stattgefunden haben. Es hat das einiges Aussehen erregt, da gleichzeitig gewisse, zu-weilen inspicirte Correspondenzen, wie schon neulich die "Köln. 3.", über die "factible Opposition" des Reichstags auf dem Gebiete der Colonialpolitik Klage führten. Man glaubt indessen nicht an die Möglichkeit einer Desavouirung der Haltung der Regierungscommiffare in der Commiffion feitens des Reichskanzlers.

Vergünstigung genießen sollen wie die 4procentigen. Den Anträgen konnte deshalb nicht entsprochen werden, weil im Gesetze vom 20. Juli 1883 die Eintragung in das Staatsschuldbuch nur für 4procentige Schuldverschreibungen der consolienten Staatsgepleibe vorzeichen ist Ausgeschen ist. birten Staatsanleihe vorgesehen ift. Nun find aber seit der zweiten Hälfte des Jahres 1885 ziemlich bedeutende Posten der 34 procentigen consolidirten Staats-Anleihe begeben worden und man dürfte kaum sehl gehen, wenn man diesen Betrag auf annähernd 150 000 000 Mt. schätt; hierzu kommt nun noch, daß gerade diese Consols sich in Händen nun noch, das gerade diese Consols sich in Handen solcher Privaten befinden, welche auf lange Zeit hinaus ihr Geld fest angelegt haben. Es dürfte deshalb nicht zu viel verlangt sein, wenn den Wünschen der Inhaber dieser 3½ proc. Staatspapiere willsahren und das oben citirte Geset betr. das Staatsschuldbuch eine Ergänzung in diesem Sinne

erhalten würde.
\* [Der Bring und bie Pringeffin Wilhelm], welche bekanntlich gegenwärtig im königl. Schlosse zu Berlin residiren, feierten vorgestern die Wiederskehr des Tages ihrer Vermählung im Jahre 1881. Mittags folgten dieselben einer Sinladung der kronprinzlichen Herrichaften zum Dezemer und am Nachmittage einer solchen der Majestäten zum Diner. — Am Nachmittage hatte auch die Kaiserin dass fir daß die Betition zurückzogen, he also nicht alle Lauenburger bekehrt.

I Samburg, 1. März. Der Senat hat bei de Mürgerschaft beantragt, den Rest des Godeffros Museums sür 35 000 Mark zu kaufen.

Dresden, so daß sie die Betition zurückzogen, he also nicht alle Lauenburger bekehrt.

I Samburg, 1. März. Der Senat hat bei de Mürgerschaft beantragt, den Rest des Godeffros Museums sür 35 000 Mark zu kaufen.

Dresden, so daß sie die Betition zurückzogen, he also nicht alle Lauenburger bekehrt.

I Samburg, 1. März. Der Senat hat bei de Mürgerschaft beantragt, den Rest des Godeffros Museums sür 35 000 Mark zu kaufen.

Dresden, so daß sie die Betition zurückzogen, he also nicht alle Lauenburger bekehrt.

I Samburg, 1. März. Der Senat hat bei de Mürgerschaft beautragt, den Rest des Godeffros Museums sür 35 000 Mark zu kaufen.

Dresden, so daß sie die Betition zurückzogen, he also nicht alle Lauenburger bekehrt.

I Samburg, 1. März. Der Senat hat bei de Mürgerschaft beautragt, den Rest des Godeffros Museums sie den Antaus den Antaus des Godeffros Museums sie den Rest des Godeffros Museums sie den Res

bem prinzlichen Paare im Schlosse einen Besuch

dem prinzlichen Paare im Schlosse einen Besuch abgestattet.

\* [Zur Feier des Geburtstages des Kaisers] werden auch diesmal wieder verschiedene hohe fürstliche Personen hier eintressen. Abends sollen im Weißen Saal Scenen aus einzelnen Opern zur Aufführung gelangen, in denen, wie man hört, Frau Artiot de Padilla und Herr Mierzwinski mitwirken werden, und lebende Bilder zur Vorstellung kommen, an denen sich Herren und Damen der Hofgesellschaft betheiligen werden.

\* [Die Commission für die Schulvorlage] ist wie folgt gebildet worden:

Conservative: Graf v. Schwerin-Putar, Sack. Steinmann, Regierungspräsident, Graf zu Limburgstrimm, v. Derhen, v Haugwitz, Freiconservative: Freiherr v. Zedlis und Neufirch, Siellvertreter des Borsstennenn, Dr. v. Vitter, Wessel (Stuhm), Schristsührer. Kennemann. Aationalliberale: Wehr-Kenslau, Whzen, Hodrecht (Verent-Pr. Stargard), Vorsistsührer. Kennemann. Vationalliberale: Wehr-Kenslau, Odristsührer, Baruba. Polen: Dr. v. Stablenski, Probit, Rozanski, Kittergutsbesitzer. Freissunge, Schriftsührer, Baruba. Polen: Dr. v. Stablenski, Probit, Rozanski, Kittergutsbesitzer. Freissinnige: Dr. Meyer (Vereslau), Schriftsteller, Senssard (Verenis), Kasanski, Kittergutsbesitzer. Freissinnige: Dr. Meyer (Vereslau), Schriftsteller, Sensfarth (Veignitz), Kastor prim., Schulinspector.

\* [Die Commission Mitgliedern:

Conservative: v. Holb, Frhr. v. Erssa-Kernburg, Schriftsührer, v. Colmar-Meyenburg, Wolff, Boht.

besteht aus folgenden Mitgliedern:

Conservative: v. Holtz, Frhr. v. Ersta-Wernburg,
Schriftsührer, v. Colmar-Mehenburg, Wolff, Bohtz,
v. Nauchhaupt, Vorsitzender. Freiconservative
v. Nauchhaupt, Vorsitzender. Freiconservative
v. Niedemann-Labitchin, Stellvertreter des Borstenden.:
Dr. Wehr (Dt. Krone), Jädel (Strasburg), Schriftssührer, Seer. Nationalliberale: Hagens, Schriftssührer, Or. Ennecerus, Dr. Weber. Centrum: Frdr.
v. Hene, hartmann. Sperlich, Schriftsührer, Szmula.
Bolen: Kantas, Varon Chlapowsti. Freisinnige:
Dirichlet, Simon (Fraustadt).

\* [Für das Monopol] hat sich der Ausschuß
der deutschen Kartei in Württemberg erklärt,
natürlich, wie es sich für echte Gouvernementale
geziemt, nicht ohne den Ausdruck ihrer Indignation
über "die unredliche Verhetzung des Volkes",
welche die Freisinnigen mit ihrer Agitation gegen
das Monopol betreiben sollen. Auch ist dem Herrn
Reichskanzler aus Hechingen eine das Monopol
billigende Adresse zugegangen.

billigende Adresse zugegangen. Aber es sind und bleiben nur einzelne spärliche Tropfen, diese Zustimmungen, die in dem Meer von entschiedenen Verurtheilungen des Projects vollständig verschwinden.

fländig verschwinden.

\* [Gegen das Monopol] nimmt auch der "Verein gegen den Mißbrauch geistiger Getränke" Stellung. Herr August Lammers erklärt in dem Bremischen "Courier", es sehle schlechterdings jeder Grund für die Behauptung, daß der Berein sich dem Branntweinmonopol sympathisch gezeigt habe. "Der Verein habe zu der Monopolfrage, als einer politischen Frage ersten Ranges, schon wegen seiner Zusammensehung aus Conservativen und Liberalen in ganz Deutschland keine Stellung für oder wider annehmen können und dies in einem monopolsreundlichen Sinnen um so weniger zu thun gebraucht, als die Liele des Vereins sich allesammt erreichen ließen ohne das Monopol, ja sogar ohne das Monopol sicherer und besser, während das Monopol andererseits die Gesahr mit sich bringe, daß Regierungen und Gemeinden ein Interesse an möglichst starkem Branntweinverbrauch gewönnen.

\* [Heinrich Schliemann] wurde gestern Mittag von dem Kaiser in besonderer Audienz empfangen, um über die von ihm in den letzten Jahren vorgenommenen Ausgradungen zu berichten. Darauf solgte der unermübliche Forscher einer Einladung des Erdprinzen von Sachsen-Meiningen nach Char-lattenhurg. Diese Sinladung vor am Freitag als

des Erbyrinzen von Sachsen-Meiningen nach Char-lottenburg. Diese Einladung war am Freitag, als der Erbyrinz von Meiningen den Herrn Dr. Schlie-mann im Museum für Lölkerkunde aufsuchte und daselbst die Schliemannsammlung sowie die ander-weit dort aufgestellten Sammlungen besichtigte, erfolgt.

[Eine Deputation von Webern] aus der Gegend von Crefeld am Niederrhein, welche vor einigen Tagen in Berlin eintraf, hatte Sonntag Mittag die Ehre vom Raifer und gestern Nach= mittag vom Kronprinzen in längeren Audienzen

empfangen zu werden.

\* [Die Socialdemokraten] im Reichstag haben beschlossen, zu den vom Abg. Windthorst vorgesschlagenen Abänderungsanträgen zum Socialistengeseß sich zustimmend zu verhalten.

\* [Ein neues Welfen Organ.] Die erste Nummer eines neuen welfischen Organs, der "Brunonia", welches zweimal wöchentlich in Braunschweig er-scheinen soll, ist der "Bost" zugegangen. Es wird scheinen soll, ist der "Bost" als Organ der braunschweigischen Welfenpartet gelten und das Mittel zur Organisation der braun= genen und das Mutet zur Organtsation der draunsichweigischen Welsenpartei, welche als nicht schwach an Jahl hingestellt wird, geben. Solch ein Organ habe man schon lange im braunschweigischen Lande vermißt; es fühle sich deshalb berufen, "mit allen nur gesehlichen Mitteln sier die Erhaltung und Bewahrung der Erbrechte des durchlauchtigsten Haussessellen Prausschweiz Lünehrung allereit in die Schranken Braunschweig-Lüneburg allezeit in die Schranken zu treten". Das Blatt wird von dem Vorsitzenden des Club "Welf" herausgegeben. \* [Abg. v. Schorlemer-Alft] ist von einem Trauer=

fall heimgesucht worden durch den Tod einer Berwandten. Dadurch ist der Freiherr verhindert, in den nächsten Tagen — etwa acht Tage — an den Verhand-lungen des Abgeordnetenhauses Theil zu nehmen.

\* Aus Lauenburg a. E., dem Wahlfreise des Sohnes des Reichskanzlers, sind gestern gegen das Branntweinmonopol 33 Petitionen mit 1039 Unterschriften an den Reichstag abgefandt worden; weitere Petitionen in gleichem Sinne worden; weitere Petitionen in gleichem Sinne sollen noch nachgesendet werden. Das Schreiben des Grasen Herbert Bismarck, vor dem die Absender einer ersten Petition schleunig zu Kreuze krochen, so daß sie die Petition zurückzogen, hat also nicht alle Lauenburger bekehrt.

In Hamburg, 1. März. Der Senat hat dei der Bürgerschaft beantragt, den Rest des Godeffrons Museums sin 35 000 Mars zu kausen.

Dresden, 1. März. Die erste Kammer bat den Ankauf der Gaschwigs-Weuselwiger Bahn nach den Arschlüssen der zweiten Kannner genehmiot.

Dresden, 28. Febr. Sicherem Vernehmen bes "Braunschw. Tgbl." zufolge hat der König von Sachsen mit Nücksticht auf die ihm aus dem Nachlasse des Herzogs von Braunschweig zuge-fallenen schlesischen Güter die übliche Abgabe an die Armen- und Wegebesserungs-Kasse (1.6 Broc.) dieser Tage dem Magistrat in Braunschweig mit rund 18 000 Mark überweisen lassen.

Karlsruhe, 1. März. Ueber das Befinden des an Gelent = Rheumatismus erfrankten Erbgroß = herzogs wird ärztlicherseits befannt gegeben, daß, während bis zum Freitag die Erkrankung mäßig verlaufen war, die Temperatur sich alsdann steigerte und bis heute unter Anhalten höheren Fiebers successive die größeren Gelenke des Körpers befallen wurden. Complicationen sind nicht vorhanden, namentlich ist das Herz vollständig frei. (W. T.)

Faris, 1. März. Susini (radical) ist zum Deputirten für Corsica gewählt worden. (W.T.)

England. \* [Die Burudgezogenheit der Königin.] Begug: nehmend auf das Erscheinen der Königin bei der Auf neimend auf das Etigeinen der konigin der der Aufführung von Gounod's "Mors et Vita" in der Albert = Halle fagt der "Standard": "Wir wissen sehr wohl, daß die Zurückgezogenheit der Königin keine müßige ist. Im Gegentheil, ihre Tage sind dem Dienste des Staates gewidmet; es giebt keinen Zweig in unseren Angelegenheiten, sei es in der Heimath oder im Auslande, der nicht bei Ihrer Mexistät das lebhakteste und ungusgesetzte Entereste Deajestät das lebhafteste und unausgesetzte Interesse erregt. Aber es kann nicht erwartet werden, daß das große Publikum damit vertraut sein sollte, obwohl die Minister und Politiker dies sehr wohl wissen. Pflichten, die nicht öffentlich erfüllt werden, finden beim Publifum nur unvollständige Würdigung. Ein Anblick der Königin jeden Monat oder alle 14 Tage würde mehr dazu beitragen, die Nation mit dem Werth des Thrones vertraut zu machen, als die Lobreden der wenigen Eingeweithen, deren Worte niemals über einen beschränkten Kreis binausgehen."

Griechenland.

\* Von griechischer Seite wird der "Kol. C." aus Athen, 21. Febr., geschrieben: Nicht als Furcht oder Kleinmuth läßt sich das Gefühl charakterisiren, welches die Demonstration der vereinigten europäischen Flotte hier hervorgerufen hat, es ist Starteren" Griechenland Zwang anthun; des int Empörung in ihrer höchsten Potenz, welche sich Aller bemächtigt hat. Man ist empört über die Mächte, die auf Erund des "Rechtes des Stärkeren" Griechenland Zwang anthun; die Entrüstung kehrt sich aber von Allem gegen die Regierung, deren Blätter seit einigen Tagen nicht wehr die tönenden Priggörgufaren von früher ausmehr die tonenden Kriegsfanfaren von früher ausstoßen, sondern nur noch zu beweisen suchen, daß die Regierung Alles gethan habe, was zu thun gewesen, daß sie die Absicht gehabt habe, mit Hilfe der Flotte in Macedonien einzufallen und an der Grenze mittlerweile in defensiver Stellung zu verharren und daß ihre schönsten Pläne jetzt zu nichte geworden find. Die durch die Erklärungen Gladstone's hier herworgerufene Enttäuschung war eine ungeheuere, und daß es dem deutschen Gesandten vorbehalten blieb, diese Meldung officiell zu verkünden, ist zwar bei Sir Humbold's Stellung zum Cabinette bereiflich, hat aber ben vernichtenden Sindruck der graufamen haltung Europas vermehrt. Man kann sich von bem Er

flaunen über die ungeheuere Machtentfaltung im Hasen von Suda nicht erholen. Vielleicht ist man geneigt, anzunehmen, daß die leidige Demionstration eigenilich gar nicht den Griechen gelte, sondern vielleicht mehr bedeuten solle; etwa eine Manisestirung von Seiten Englands an die Adresse Kustende im dem Sinne das dies Aufstand lands in dem Sinne, daß dieses sich nicht schmeicheln möge, den seit dem 18. September v. J. verlorenen Einfluß im Orient auf anderer Seite wiedergewinnen zu können.

\*Wie der "Bolit. Corr." aus Konstantinopel von angeblich verläßlicher Seite gemeldet wird, entbehrt die fürzlich in der europäischen Presse ver-kreitete Meldens breitete Meldung von der Entdeckung eines Complottes gegen die Mitglieder des gegenwärtigen Cabinets und speciell gegen den Großvezier Said Pascha vollständig jeder Begründung. Nicht minder grundloß sei die Nachricht, daß die angeblichen Urheber dieses geplanten Complottes, der frühere Großvezier Said Pascha und die gewesenen Minister Afif Pascha und Assim Pascha, aus der Kauptstadt verhannt marben sind Said aus der Hauptstadt verbannt worden sind. Said Pascha befindet sich vielmehr noch immer in Konstantinopel und die beiden anderen Genannten gehen allerdings demnächst in die Provinz, aber nicht weil sie verbannt, sondern weil sie zu Generalgouverneuren ernannt wurden.

Danzig, 2. März.

Wetteranssichten für Mittwoch, 3. März. Original-Telegramm der Danziger Zeihung auf Grund der Prognose der Deutschen Seewarte. Bei wenig veränderter Temperatur und

Bet wenig veränderter Temperatur und mäßigen Südrstwinden ziemlich heiterer Himmel. Keine ober geringe Niederschläge.

\* [Bon der Weichsel.] In Folge des in den letzten Tagen eingetretenen starken Frostes sindet auf der früher vom Sise freigelegten unteren Weichselstecke recht starkes Grundeistreiben statt.

— Heine Wasserstand dei Gr. Plehnendorf 3,54 Met. Sin Telegramm aus Warschau meldet — 22 Gr. R.

— 22 Gr. R.

\* [Ufer-Eisenbahn.] In einer früheren Stadtverordneten-Versammlung wurde bekanntlich das
Project erörtert, behufs Schaffung von Löschplätzen
und Gelegenheit zu directer Ladung von Schiff zu
Waggon resp. umgekehrt das Kalkschanzenland an
der Weichsel und die daneben liegenden Parzellen
durch Schienen= und Drehscheiben-Anlagen mit dem
Ostwaerthor-Nahnhofe zu verbinden, und zu dessen Dlivaerthor-Bahnhofe zu verbinden, und zu deffen Ausführung dem Magistrat ein Credit von einigen 20 000 Mt. bewilligt, nachdem auch Hr. Commerzienrath Damme als Besitzer des Nachbarlandes sich zu einem namhaften Beitrage bereit erklärt hatte. Neuerdings ist nun ein anderes, weitergehendes Project aufgetaucht, welches eine vom Olivaerthor= Broject aufgetaucht, welches eine vom Olivaerthor-Bahnhofe ausgehende Ujerbahn bis gegen Neufahr-wasser hin und die Schaffung einer neuen, mit der Bahn direct zu verbindenden Lösch- und Ladestelle für 15—20 Dampfer am sog. "Branntweinspfahl", sowie den Anschluß der Fabriken bei Legan an den Schienenstrang zum Zweck hat. Ueber beide Brojecte sind hier eingehende Berathungen mit einem Commissar des Gisenbahn-Ministers gepstogen worden. Diese Verhandlungen werden jest zwischen den betheiligten Behörden fortgesetz und es hat sich dabei, wie verlautet, der Krieasminister es hat sich dabei, wie verlautet, der Ariegsminister auch im militärischen Interesse für eine derartige Userbahn ausgesprochen. Bei dieser Sachlage hat das erste, von der Stadt ausgegangene Project vorläusig sistit werden müssen, um zunächst die Entscheidung über das größere, für unseren Handel noch empfehlenswerthere Project abzumarten

\* [Ralte.] Das Dichterwort des alten Claudius: "Der Winter ist ein harter Mann, keinfest und auf

die Dauer", hatte sich in diesem Jahre besonders der Februar zur Richtschnur genommen, dessen sämmtliche 28 Tage mehr ober minder strengen Frost brachten. Wie es scheint, sucht aber der "Frühlingsmonat" ihn noch zu übertrumpfen. Gestern sank das Thermometer in der Stadt bis auf 12, im Freien bis auf 15 Minusgrade, heute in der Stadt bis auf 15 aufgrhalh his auf 18 in der Stadt bis auf 15, außerhalb bis auf 18 Minusgrade Réaumur. Der heutige Tag war damit der bisher kälteste im gegenwärtigen Winter.

\* [Stenerfreie Riederlagen für Zuder.] Die offi-ciösen "Berl. Bol. Nachr." geben folgender Anregung Ausdruck: "Trotdem die Nothwendigseit der Einfüh-rung stenerfreier Niederlagen für inländischen Zuder mit der Facultät der Wiedereinführbar-Juder mit der Facultät der Wiedereinführbarkeit des Zuckers gegen Erlegung eines der Höhe der Exportbonification entsprechenden Steuersates von allen Seiten anerkannt wird, ift es zu bedauern, daß über die Art der Handbabung dieser Einrichtung, insbesondere auch über die Frage, ob die Steuer der Bestände von einem bestimmten Datum an verzinsbar sein solle, noch keine volle Klarheit der Anschauungen besteht. Tritt man mit kaufmännischen Borstellungen einer Lagerbuch-führung an die Frage, so erscheint dieselbe wesentlich vereinsacht. Man denke sich, dem Lagerinhaber würde die Einsührung auss Lager autgeschrieben nach Makaghe vereinsacht. Man dente sich, dem Lagerinhaber würde die Einsührung auß Lager gutgeschrieben nach Maßgabe der Exportbonisication für die betressen nach Maßgabe der Exportbonisication für die betressen Budergattung, und die Beträge belastet für alle Entnahmen mit Ausenahme verseinigen Mengen, welche direct unter Jollverschluß von dem Lager über die Landesgrenze geben, und es würde dann der — etwa allmonatlich — zu ermittelnde Saldo der Debetposten sein für den Lagerinhaber, welcher Debetposten in kurzen Terminen in Baar an die Steuerfasse abzukühren wäre. Zur Sicherung des Fiscus könnten die Lager-Inhaber gebalten werden, die zum Betrage der Steuer sür den Maximal-Lagerbestand Sicherheit in Korm von Werthpapieren oder Wechseln zu deponiren. Für directe Exporte der Zucker, welche nicht durch die steuerfreien Niederlagen gegangen sind, wären nach wie vor Exports Niederlagen gegangen sind, wären nach wie vor Export-bonificationsscheine mit den bisher für dieselben üblichen Fälligkeitsterminen zu ertheilen. Es braucht nicht ber-vorgeboben zu werden, wie einsach in der Handhabung ein solches Verfahren sein würde, durch welches die bei der jetzigen Handhabung der Steuergesetzgebung höchst lästige umfangreiche Verrechnung und Baarsendung ver-mieden würde.

mieden würde."

\* [Wichtige postalische Nenderung.] Offene gebruckte Karten, sogenannte Geschäftskarten, werden nach den für den Weltpostverkehr geltenden Vorschriften zur Beförderung gegen das Drucklachenvorto nur dann zugelassen, wenn die Vorscheite lediglich die Aufschrift (Adresse), nicht aber den Bermerk "Bostkarte" trägt. Dem Vernehmen nach liegt es in der Absicht, diese Vorschrift auch im innern deutschen Verkehr einzusühren. Die Versender von Geschäftskarten werden gut thun, bei Versender von Geschäftskarten werden gut thun, bei Versender von Geschäftskarten werden gut thun, bei Versender Kücksich zu nehmen. Die von den Vostanstlichen bezogenen Postkartensprunklare können fünstig wegen der gedachten leberschrift zur Versendung als Drucksachen nicht mehr benutzt werden.

\* [Zare sür Gebeammen.] Mit dem 1. März ist

\* [Zare für Sebeammen.] Mit dem 1. März ist eine neue Tare für Hebeammen in Kraft getreten. Die Tarbestimmungen vom Jahre 1871 sind vom gleichen Tage

an aufgeboben.

— IBerbandstag weiterenft. Bangewerssmeister.]
In der heutigen Sigung forach aunächst der Borstigende Dr. Berndts über das Unfallversiderungsgeset. Der Innungsverband müsse durch seine Thätigkeit das Gesetz unterstützen. Wenn sich auch schon setzt manche Lücke in diesem Gesetze zeige, so sei es doch noch nicht an der Beit, etwaige Wünsche deshalb zu äußern. Die Steuer, welche den betheiligten Arbeitgebern durch das Gesetz auferlegt wird, sei freilich keine geringe, ja unter Umständen sogar eine recht drückende, da die Kosten der Unfallversicherung selbst dei keinen Geschäften den Betrag von 180 % betragen. Natürsich werde durch beieben Ums von 100 M betragen. Natürlich werde durch diesen Um-stand der Werth der Arbeitsleistung gefördert werden mussen, damit die Bribeiligten die Kossen der Unsall-versicherung wieder einbringen konnen Hierauf gab

ver Baugewerts. Bert in oberlächt und von der Einstellung der einzelnen Sectionsbezirte und belprach die Berpflichtungen, welche den Baugewertsmeistern durch das Geset auferlegt seien. Dann machte Redner Mittheilung über die jeien Dann machte Redner Mittheilung über die jeien Dann machte Redner Mittheilung über die jeien Den Arbeitern, die bereits recht zahlreich sind. — Herr Reg.-Alfessor der Abler bemerkte, daß er der Situng beiwohne, um etwaige Mängel, die sich bei der praktischen Anwendung des Unfallversicherungsgesetzt, sich nicht herrausgestellt und die in der heutigen Situng zum Ausdruck gelangen, zu notiren und an maßegebender Stelle mitzutheilen. Daß die Kosten für die Betheiligten ziemlich hohe sein werden, müsse auch er bestätigen; doch werden dieselben sich voraussichtlich verringern. Hierauf hielt Herr Immermeisser Wiiller Etlding einen erläuternden Nortrag über das Krankenderssicherungseinen erläuternden Vortrag über das Krankenversicherungs= einen erlauternden Vortrag über das strantenversicherungsgeses und über die einzelnen Bestimmungen besselben, beklagte in längerer Aussührung die vielen Schwierigkeiten, die dem Unternehmer, speciell im Baufach, durch die Ans und Abmeldung der Arbeiter bei den verschiedenen Kassen erwachsen. Die Danziger Bauinnung trage sich daher mit dem Gedanken, ein Institut zu schaffen, in welches alle Arbeiter aufgenommen werden sollen, welche in den Arbeiter aufgenommen werden sollen, welche in den Betrieben des Baugemerbes beschäftigt merben. mit Ausnahme derjenigen Arbeiter, welche freien hilfs-fassen angehören. Die Betriebkaufsicht enthalte ebenfalls Uebelstände, die sich jedoch vorläusig kaum werden beseitigen lassen. Anch die späte Auszahlung der Entschädigungsgeider bedarf der Abänderung, denn dieselbe ist sehr zu bedauern. Herr Stadtrath Büchtemann warnte davor, besondere Herr Stadtrath Büchtemann warnte davor, besondere Innungs-Krankenkassen zu gründen, wenn denselben nicht eine große Anzahl von Mitgliedern zugeführt werden kann, indem er auf die Resultate hinwies, welche die bestehenden Kassen sinanziell bisher erzielt haben. Die vielsachen Kassen seine ein Schaden, es müßte vielmehr dahin gestrebt werden, die Ortskrankenkassen möglicht zu centralisiren, damit die Arbeitgebernicht mit drei, vier Kassen zu thun haben, und die Kossen, welche durch die Verwaltung der vielen verschiedenen Kassen. zu thun haben, und die Kosten, welche durch die Verwaltung der vielen verschiedenen Kassen entstehen, erspart werden. Derr Derzog findet, daß die Ortskassen am meisten durch die freien Hilfskassen beeinträchtigt werden. So lange die Arbeiter nicht gezwungen sind, den Zwangskassen beizutreten, so lange würden die letzteren nicht ordentlich bestehen können. Derr Stadtrath Büchtemann wundert sich, daß gerade dersenige, der noch dor einem Jahre eine Lanze brach für die freien vilfskassen, jeht so plötzlich gegen dieselben auftrete. Gerade die Mitzslich gegen dieselben auftrete. Gerade die Mitzslich gegen dieselben auftrete. Verade die Mitzslich gegen dieselben auftrete. Der der Baninnung haben den Ortskrankenkassen der Bersicherungspflicht nicht averkennen wollten. Der hinkende Vote sei aber nachgekommen, denn als in Volge dessen die Arbeitgeber Unfälle aus eigener Tasche entschäfigen mußten, da trat mit einem Mal ein großer Umschwung ein. Gegen die Ortskrankenkassen sie eine Baugewerksmeister eingenommen, nun aber wollen gerade sie eine Branzelkssussier eingenommen, nun aber wollen Umschwung ein. Gegen die Ortskrankenkassen seine gleien die Baugewerksmeister eingenommen, nun aber wollen gerade sie eine Zwangskasse crster Klasse schaften. Derr Schütz spricht sich ebenfalls gegen die von herrn Herzog vorgeschlagene Aenderung der Versicherungsgesetzgebung aus, hebt aber eine Lücke hervor, die im Unfallversicherungsgesetz in seinem § 2, betressend der Selbstversicherung der Arbeitgeber, bestehet. Ein Arbeitgeber, der selbst mitarbeite, könne sich nur dann gegen Unfall versicheren, wenn er zugleich dei ihm beschäftigte Arbeiter versichere. Wenner seine Arbeiter entslasse und allein in seinem Beruse weiterarbeite, dann höre auch seine Selbstversicherung auf. Dies Berhältnis bedürse der Abhilse. Asseiner weiteren lebhaften Disculsion über Fehler des Krankenkassen bei der Krankenkassen.

bronning übergegangen.

\* [Selbstmordversuch.] Heute früh wurde in das hiesige Stadtlazareth der 25 jährige Arbeiter Albert Below aus Praust gebracht. B. hatte sich selbst eine Kugel in die Brust geschossen, die ihren Weg in die Lunge gesnommen zu haben scheint. Hr. Dr. Wiedemann in Praust hatte dem Schwerverletzten einen Nothverband angelegt und dann seinen Transport hierher veranlaßt. Ueber die Motive zu dem Selbstentleibungsversuch verweigert

ordnung übergegangen.

B., der erst seit einem halben Jahre verheirathet war und in guten Berdältnissen lebte, jede Auskunft.

\* [Diebstahl.] Die unverehelichte Clementine F. aus Kawitsch war kurze Zeit hier als Dienstmädchen in Condition. Als sie gestern den Dienst verlassen wollte, kand man in ihrem Besitz eine Menge Wäsche und Kleidungsstücke, Werth von über 100 M, welche sie in der kurzen Zeit ihrer Herrschaften gestohlene Sachen.

[Volizeibericht vonn 2. März.] Verhastet: 1 Arbeiter wegen Bedrohung, 1 Mädchen wegen Diebstahls, 1 Seefahrer wegen Sachbeschädigung, 3 Arbeiter wegen groben Unsugs, 34 Obdachsche, 5 Bettler, 5 Betrunkene, 2 Direnen. Gestohlen: ein schwarzes Portemonnaie enthaltend 7 M 50 I., ein leinener Bettbezug, zwei Kopskissender, ein Winteriberzieher. Sesunden: zwei Schülerhefte auf dem Namen A. Woick, vier Schüssel, ein Hansen A. Woick, vier Schüssel, ein Kanzessicher. Bestunken: zwei Schülerhefte auf dem Nemen A. Woick, vier Schüssel, ein Kanzessicher won ber Polizei-Direction. Berloren: vom Theater bis Neusgarten eine schwarzem Atlas gesüttert; abzugeben auf der Polizei-Direction.

Polisei-Direction.
Flatow, 28. Februar. Eine abscheuliche Blutthat hat sich, der nachstehenden Schilderung eines Correspondenten der "N. Wesspr. Mitth." ausolge, hier zugetragen. Ein Sohn bat seinen leidlichen Vater erschlagen und mit Messerstichen dermaßen zugerichtet, daß er fast unkenntlich ist. So sind ihm beide Augen ausgestochen. Der Sachverhalt ist solgender: Der Szjährige Arbeiter B. aus dem benachdarten Dorfe P. kam mit seinem Sohne mit dem Zuge von Schneidemühl, wosselhst sie einen Vesuch gemacht hatten, hier an und beide begaben sich zu Fuß nach Hause. Auf dem Wege von dem Dorfe St. nach P. geriethen sie in Streit und der Sohn schlug dem Vater mit einem dicken stocke über den Kopf, so daß der alte Mann hinsiel und auf der Stelle todt war. Trozdem zog der Sohn noch das Messer aus der Tasche und richtete seinen Vater in der oben geschilderien Weise zu. Um den Verdacht von sich abzulenken, singirte er einen Kaubmord, indem er dem Vater die Stessel und den Kock auszog, ihm die wenigen Mark, die er in der Tasche batte, aus derselben herausnahm und Alles abseits vom Wege verstecke. Nun lief er nach St. zurück und erzählte hier, daß er und der Vater unterwegs von Stroschen angesalen worden seien, den Vater hätten sie wohl todtgeschlagen, er aber habe sich durch scheunige Vlucht aerettet. Der Verdacht lenkte sich durch scheunige Flucht aerettet. Der Verdacht lenkte sich indes sofort auf den Sohn und er wurde in das hiesige Gesängniß gedracht. Die näbere Besichtigung am Thatorte machte bald klar, daß der Vertacht begründet war; die Spuren, welche der Sohn beim Versteden der Stiefel, des Kockes ze. abseits vom Wege binterlassen, wurden seine Verräher. Er hat jetzt ein Geständniß abgelegt. Polizei=Direction. Flatow, 28. Februar. Gine abideuliche Blut-

vom Wege hinterlassen, wurden seine Berräther. Er hat jett ein Geständniß abgelegt. P. Strasburg, 1. März. Der erste Tag des Monats wurde um 5 Uhr früh durch Fenersarm eingeseitet. Es brannte in der oberen Etage der Conditorei von Müller. Trosdem Disse schnell geleistet wurde, ist ein Kellner in den Flammen umgekommen und der Lehrling wollte sich durch einen Sprung mit dem Bette aus dem 3. Stockwerk retten, hat sich aber einen doppelten Beinsbruch zugezogen. Die unteren Bewohner sind zwar zlücklich gerettet, haben aber, wie auch die des Nachdarbanles, bedeutenden Schaden erlitten, besonders dadurch, das die Treppen sofort in Vlammen standen. Erst daß die Treppen sofort in Flammen standen. Erst. Mittags konnte man bei dem starken Frost Herr des Feners werden. — Am Sonnabend brannte in Michlau eine Kathe nehst Stall ab, wobei eine Kuh, Futtervorzähe und mehrere Habe des Eigenthümers, der nun verarmt ist, ein Raub des vernichtenden Elements wurden. — Heute sand am hiesigen Chymnasium unter Vorsit des Brovinzial = Schulraths Dr. Kruse der Abiturienten Pristung statt, bei welcher alle Augelassen Obers Prüfung statt, bei welcher alle Ingelasenen Oberprinaner glüdlich bestanden. — Am 6, d. Mts. wird der Lehrer und Kantor Hartmann hier bei voller Müstigsfeit im Amte sein Soläbriges Jubiläum seiern. Er wirft die 50 Jahre ansschließlich in Strasburg.

Canendurg, 1. März. Die Minister für Landwirth-schaft. Daniann und Forsten und der öffentlichen Ar-beiten haben burch Rescript vom 9. d. M. angevrdner. alle Borbereitungen is zu fressen, daß sogleich nach dem 3. Watteten bes Staatspaushalls Eines tro 1836. 3 Die Berdingung der Arbeiten ju der Antage eines Seehafens an der Mindung des Lebaftromes gescheben kann, damit mit der Bau-Austührung möglichft togleich nach Sintritt der günftigen Witterung im neuen Etatsjahr begonnen werden kann. Der Etat setzt bestantlich pro 1886/87 für diesen Ban als erste Kate 100 000 M. ans.

Königsberg, 1. März. Der von dem General-Londtage der oftpreußischen Landschaft in der Convertirungsfrage gefaßte Beschluß lautet dahin, Convertirungsfrage gesaßte Beschluß lautet dahin, die General-Direction zu ermächtigen, im geeignet scheinenden Augenblicke eine Convertirung der viers procentigen Pfandbriefe in 3½ procentige vorzunehmen.

— Am 15. März d. J. feiert die allbekannte "Zan te Fischer", die Bestigerin des Restaurants "Zur Wolfsschlucht", ihren 100. Geburtstag. Frau Fischer ist 83 Jahre am hiesigen Ort anfässig Ihre sleinen Eigenthümlichsfeiten, ihr Abschen vor Baierisch Vier, welches in ihrem Lofal, wo nur Brannbier getrunken wird, noch keinen Eingang gesunden hat, sowie ihr gestissentliches Nichtsfennen von Eisenbahnen, deren sie noch nie eine gesehen hat, sind allgemein bekannt. Die Bedienung in ihr Restaurationslokal besorgt die verhältnikmäßig noch sehr rüstige Frau selbst mit Hisse ihrer 63jährigen jüngsten Tochter.

Kochter. (Ditpr. 3.)
Kr. Solland, 1. März. Bei einem Sonnabend, Machmittag im Borwerte Kröken, im Kreise Mohrungen, in einer Instathe ausgebrochenen Feuer find sechs Personen in den Flammen umgekommen, außerzbem hat ein 70 jähriger Greis derartige Brandwunden davongetragen, daß seine Aufnahme in's hiesige Jobanniter = Krankenhaus erfolgen mußte; an leinem Aufkommen wird gezweifelt. Ueber die Entstehungs= ursache dieses schrecklichen Ungläcks, und wie es möglich gewesen ist, daß diese Bersonen am hellen Tage sich nicht haben retten können, ist Näheres nicht bekannt. — Der hiesige Magistrat hat an den Bundesrath die Bitte ge-richtet, Pr. Holland aus der vierten in die dritte Serviskt alse zu verletzen. — Im Spätsommer d. J. will hier ber gewerbliche Centralverein für Oftpreußen seine Jahres = Versammlung abhalten und es wird prosiectirt, bei dieser Gelegenheit eine Lokal = Gewerbes Musftellung ju veranftalten.

\* Am Sonnabend hat in Schlobitten die Bersmählung der Gräfin Mathibe Ursula zu Dohnas Schlobitten mit dem Fürsten Pleß stattgefunden.
Stallnhünen, 28. Febr. Mit dem heutigen Tage ist unser Ort in die Reihe der Garnisonstädte getreten. Nachmittags rückte die zur Belegung der hierselbst ers

Machmittags rückte die zur Belegung der hierselbst erbauten Kasernements bestimmte Belagung, bestehend aus der 3. und 4. Escadron des litt. Ulanen Regiments Nr. 12, hier ein und wurde sesslich empfangen.

Margarabowa, 28. Febr. Der "K. H. B." berichtet man von hier solgendes Schmugglerstücken: Der Bestigerschun Nowodworsst aus einem polnischen Grenzdorfe hatte sich zu Anfang des Winters einen zweispännigen Holzschlitten gebaut, der wohl einzig in seiner Art sein dürste, denn derselbe war so eingerichtet, daß man in sein Juneres gegen 50 Liter Spiritus hinzein stüllen konnte Er kam damit nach Verusen, kaufte gewöhnlich ein Faß Spiritus aus unserer Stadt, brachte ihn in ein Grenzdorf und füllte damit die Höhlung in seinem Schlitten. Sodann belud er sein Gefährt mit Aesten, passirte auf diese Weise die russische Bollsammer und brachte dann alles nach Suwalki din, wo er in einem Gastwirthe einen Abnehmer fand. Es wurde nun wöchentlich einige Male Holz aus Preußen geholt. Der Verdienst, den der junge Mana aber der geholt. Der Berdienst, den der junge Mana aber dabei hatte, erweckte auch den Neid seiner Feinde und die Sache wurde den Russen verrathen. Letztere ließen ihn am vergangenen Mittwoch, als er wiederum mit Spiritus und Holz aus Preußen ankam, scheinbar ruhig die Grenze passiren und weitersahren. Als er aber in die Grenze palluren und weiterfahren. Als er aber in die Nähe von Suwalfi gekommen war, wurde er von einigen Kosaken eingeholt und angehalten. Der Fuhrmann entstoh, das Fuhrwerf nahmen die Kussen und suhren davon. Das ganze Gefährt, das einen Werth von etwa 300 Rubel hat, ist unrettbar verloren; daran wird es aber wohl nicht genug sein, denn man hat den Vesster desselben erkannt und die Strafe wird nicht aussbleiben

Darfehmen, 28. Febr. Die es heißt, beabsichtigt Commune Darfehmen Die reichlich vorhandene Wasserkraft der Angerapp zur Einrichtung einer elektrischen Beleuchtung zu verwerthen. Im herbst soll dieselbe zum Betriebe fertig sein.

#### Literarisches.

Geichichte der neuen Literatur von Abolf Stern, 7 Bände, Bibliographisches Institut in Leipzig. Nachdem die in den leiten zwei Jahren erschienenen Theile dieses Wertes die Literaturentwickelung der europäischen Bölker von Dante dis zu Goethe's Tod dargestellt, führen die jeht neu hinzugekommenen zwei Bände die Schilderung weiter dis zur Gegenwart. Jahrhunderte lang, dies ist Sterns Gedankengang, wächst die Eustur und mit ihr das dichterische Empfinden und Jestalten in geringen, für den Zeitgenossen faum merklichen Fortschritten, ein Stamm, dessenvssen in einer sagenumwodenen oder gänzlich lichtloseu Versen und Gestalten in geringen, für den Zeitgenossen kaum merklichen Fortschritten, ein Stamm, dessen Wurzeln in einer sagenumwodenen oder gänzlich lichtsosen Verzgangenheit antern; dann bilden sich unter Einmirkung vorher ungeahnter, günstiger Verhältnisse die ersten Aeste, aus ihnen erkeimen die Zweize und indem Zweig sich aus Zweig entwickelt, breitet sich die Krone aus. Die Formen der starken Aeste, der Träger der Krone, von ihrem Urlprung an zu versolgen ist das Leichtere, allein, wo sich weiterhin alles verschränkt, löst sich die Masse, was da von poetischem Wollen und Schaffen nebeneinander sproßt und grünt, zu sichten das Werthvolle von dem Krankhasten zu unterscheiden; es ist eine noch schwerere Ausgabe, die Reluktate dieser Untersuchung in verständlicher und geschmackvoller Weise zu spriren. Stern hat beide Ausgaben mit Geschick und Glück gelöst, er ist in der Aussalang wie in der Darstellung dem Großen wie dem Keinen in der Lieratur gerecht geworden, dem Einzelnen wie der Masse. Lichtvoll und überzeugend ist seine Begründung der Cultureinsstüsse auf die Keiteratur. Wenn auch in furzem Unris, aber in geistvollem Vorstrage sind die Lebensschicksale der bervorragenden Schriftsseller gegeben, in tressenden Wollen ist der Kern ihres literarischen Wesens bezeichnet und das Productive ihrer Thätigkeit plassisch hervorgehoben. Die bedeutenderen Erscheinungen namentlich sind fesseln der Kenntnis der Literatur beizutragen.

#### Fremde.

Sotel de St. Betersburg. Martins a. Berlin, Repler a. Königsberg, Löwenstein a. Breslau. Hörder a. Leipzig, Helmke a. Königsberg, Wolkiser a. Breslau, Haumann a. Stettin, Kaussente. Struwn a. Eschendorf, Kitters gutsbesitzer. Rehberg a. Stolp, Schauspieler. Charns porrin a. Berlin, Vers.: Inspector.

#### Vermischte Nachrichten.

Berlin, 1. März. In Castan's Panoptikum ist vor einigen Tagen wiederum ein Diebstahl an einer daselhst aufgestellten Wachsfigur verübt worden. Gestohlen wurden: 1) von der Unisorm des Marschalls Mac Mahon ein französisches Commandeurkreuz der Chrenlegion; 2) ein kleiner goldener Orden mit blau emaillirtem Grunde und der Ausschrift Louis Rapoleon, welche einen siegenden Abler als Gehänge hat. Beide Inssignien haben einen Werth von 100 M.

\* loer dieseisteries Kunners alter Karnsttydeuten!

\* [Der diesjährige Commers alter Corpsstudenten] in Berlin wurde am Sonnabend in dem mit der Büste des Kaisers, Fahnen und Farbenschildern der deutschen Corps geschmücken Saale der Philharmonie abgehalten. Mit Ausnahme von Kiel und Kostod waren (nach dem Berichte der "Bost") jämmtliche deutsche Universitäten vertreten, Desterreich fehlte gänzlich, von Schweizer Universitäten war Bürich repräsentirt. Die mittelste Tasel war den Berliner Altmärkern eingeräumt. Das Bräsdinum führte wieder Staatsanwalt Lademann. Kambaste Männer hatten sich zahlreich eingefunden, um wieder einmal einige Stunden im Kreise der Jugendgenosien zu verleben. Bor alem hatten die Parlamente viele Bertreier unsgedt, man demerkte unter anderen den \* [Der diesjährige Commers alter Corpsstudenten] einmal einige Stunden im Kreise der Jugendgenossen zu verleben. Vor allem batten die Barlamente wiese Bertreter en jacht; man demertse unter anderen den Landesdrechter Dr. Bedre (Konner Westfale), Grafen Abesmann (Dinger Schwabe), Freiheren v. Buol (Münchener Franke), v. llechtrik Steintlirch (Bonner Prensse), v. Unruh (Breslauer Schleser), Landrath Barth (Jenenser Franke), Landrath Dr. Schesser (Würzeburger Nassauer) und Dr. Jensch (Berliner Vandale). Der Abg. Dr. Wehr vom 44. Semester brachte dem Eultusminister v. Goster für seine Vertheidigung des Corpswesens im Barlament eine Huldigung dax. Das älteste der vertretenen Semester war diesmal das 98.; älteste der vertretenen Semester war diesmal das 98.; ihm gehörte Kammergerichtsrath Hoffmann von den Bonner Westfalen an.

\* Der Urland Des Fräulein Lili Lehmann war vorgestern abgelaufen; die Sängerin hat, wie voraus= zusehen war, die Zeit des contractsich festgesetzen Ur= zusehen war, die Zett des contractlich feitigeseten Urslaubs nicht innegehalten und wird sich erst am 10. März in Newhork zur Kückehr einschiffen. Wie wir mitzuscheilen in der Lage siud, wird Litzehmann vorläusig nicht als contractbrüchig erklärt werden. Die Künstlerin hat an den Kaiser das Bittgesuch gerichtet, ihr eine Verlängerung des Urlaubs zu gewähren, und von der Entscheidung, welche dies Gesuch an allershöchster Stelle erkährt, wird es abhängen, ob die Sängerin für contractbrüchig erklärt wird oder nicht

bon der Entscheining, welche dies Geluch an allerhöchfter Stelle erfährt, wird es abhängen, ob die
Sängerin für contractbrüchig erffärt wird oder nicht.
Ihr Urland war ursprünglich auf die Zeit vom 20. Okt.
1885 bis 20. Ianuar 1886 festgesetzt, ist aber späterhin
um einen Monat verlängert worden. Lise Lehmann
wird auf dem Theaterzettel nicht als "beurlaubt", sondern
als "adwesend" bezeichnet werden.

\* Das von dem Bildhauer Natter in Wien angefertigte Denkmal für Josef Hahd nist vollendet und
die nöttigen Borarbeiten zur Ausstellung im EsterhazyGarten sind so weit vorgeschritten, daß die Enthüllung
wohl schon Ende Mai d. I. wird erfolgen können.

\* [Gin neuer Münchhausen] ist in der Berson eines
der Redacteure des "Sun" zu Columbus, der hübschen
Stadt am Ufer des Chattahoochee in Georgia, erstanden.
Er erzählt von sich in vollem Ernste: Auf der Huchsziggd
stürzte er kürzlich mit seinem Bserde in einen alten
30 Juß tiesen Brunnen. Das Bserd starb sofort durch
den Sturz, er aber blied wie durch ein Wunder unverletzt. Der untere Theil der Mauern des Brunnens
war eingesstürzt, nud der unglückliche Täger fonnte keinen den Sturz, er abet dieb die dirt den Winder anders letzt. Der untere Theil der Mauern des Brunnens war eingestürzt, und der unglückliche Jäger konnte keinen Halt an der Wand finden. Er sing an, laut um Histe zu rusen. Allein es hörte ihn Niemand. Er sah sich deshalb gezwungen, die Nacht in dem Brunnen zuzubringen. Am nächsten Morgen entstieg dem Cadaver des todten Pferdes ein unangenehmer Geruch. Da demerkte er, daß sich oben am Eingange des Brunnens Geier ansammelten. Nach einiger Zeit wagten sich die Vögel in den Brunnen hinein, und nun kam dem Jäger ein rettender Gedanke. Er beschloß, die Geier einen nach dem anderen bei den Beinen zu dacken, dis er eine genigende Anzahl bersammen haben mürde, um ihn aus seinem Gefängniß berauszuziehen. Er führte diesen Einfall auch sofort aus, und als er eine ziemliche Anzahl Geierbeine zusammen hatte, rief er mit der ganzen Kraft seiner Kehle: "Puh! Sch! — Die Vögel, dierdurch ersichtesti, singen an hin und her zu flattern, und sogen schließlich mit ihrer menschlichen Last in die Höhe und zum Brunnen hinaus. Die Geier stiegen so rasch in die Höhe, ichließlich mit ihrer menschlichen Last in die Höhe und zum Brunnen hinaus. Die Geier stiegen so rasch in die Höhe, daß er ihre Beine nicht loslassen konnte, ohne wieder in den Brunnen zurückzustürzen. Als er sich nun mit seinen seltsamen "Jugthieren" in einer Höhe von 100 Nards vom Erdboden besand, ließ er zuerst einen der Vögel, dann einen zweiten, dritten, vierten u. s. w. loß; die übrigen Geier konnten das Gewicht seinen Köpers nicht allein mit sich ziehen und der Jäger sant nun nach und nach mit den Bögeln, dies er schließlich außerhalb des Brunnens wohlbehalten auf dem Erdboden anlangte.
Bemertt sei hierbei, daß die Geier im südlichen Theile der Vereinigten Staaten nicht geschossen werden dürsen und daher verhältnismäßig zahm sind; in kleineren Orten lausen sie fast wie Hausthiere futterluchend in den Orten laufen sie fast wie Hausthiere futtersuchend in den

Straßen umber.

\* [Eine Chicagoer Butterfabrik.] Wie es in einer der Chicagoer Milchereien, worin die unternehmenden Leute am Michisansee "echte Kuhbutter" ansertigen, eigentlich aussieht, geht aus folgendem Berichte über ein Feuer in einer solchen Austalt hervor: "Der Fußboden der Milcherei war so mit Del und Fett getränkt, daß

die Flammen sich rasch verbreiteten. Die benachbarten, wir Wilcherei gehörigen Schlachthäuser und Schuppen, worin fünftlicher Dünger verfertigt wird, waren in worin fünftlicher Dünger verfertigt wird, waren in worder Gefahr, wurden aber gerettet. Als die Feuerziehte in das brennende Milchereigebäude eindrangen, erzichten die Flammen gerade den Raum, wo das Del untergebracht war, und eine betäubende Explosion fand natt wodurch mehrere bedeutend verletzt wurden. Bald nachher stürzten einige große Kessel in den Geller war reichten niergebracht war, und eine betäubende Explosion fand nientergebracht war, und eine betäubende Explosion fand katt, wodurch mehrere bedeutend verletzt wurden. Bald katt, wodurch mehrere bedeutend verletzt wurden. Bald katt, wodurch mehrere bedeutend verletzt wurden. Bald katter stiede vor Del, Talg, Butterin, Fett und Tope Borräthe vor Del, Talg, Butterin, Fett und Chemifalien lagerten. Es knallte in raser Auferinandersolge wie Bistolenschüffe, und die Flammen schlagen himmelan. Die Sprizen überschütteten die Käume mit Kasser, das zu Eis gefror. Tadurch wird das Jervorsholen des unter den Trümmern liegenden, noch unverstranten Hettes und seine Berwandlung in echte Chicagoer Ruhbutter bedeutend verzögert werden. Hätte Schäd das Feuer bei Nacht ereignet, so würde der Aublick ein herrlicher gewesen sein, weil die bunten Flammen, welche die verschiedenen Bestandtheile der Chicagoer Unter zeigen, sich vortheilhafter dargestellt hätten. Das Abbrennen einer Chicagoer Milderei kommt als glänzendes Schausviel gleich hinter dem Abbrennen einer Exerenverserei. Dazu meint der "Anz. d. B." malitiös:

Es wird kaum nöttig sein, hinzuzussigen, das bei dem lingstick keinen Kühe verbrannt sind."

\*\*Rew-Orleans, 26. Februar. Die heute gespielte 10. Bartie in dem Schachturnier endete beim 21. Ingemit einem Kemis. Das Spiel nahm 1 Stunde 21 Min. in Anspruch, wovon 58 Minuten auf Mr. Steinitz und 23 Minuten auf Buckertort entsallen. Das Turnier wird Montag sortgesett.

Berlos inngen.
Brannschweig, 1. März. Serienziehung der Braun=
schweiger 20-Thaler=Roose. 47 198 601 1681 1695
1720 1893 1952 2007 2066 2068 2156 2168 2412 2427
2762 3201 3238 3446 3648 3978 4533 4865 4910 5090
5138 6080 6508 7234 7577 7643 7855 7931 8395 8358 8989.
München, 1. März. Serienziehung der bairischen
Brämien=Anleihe. 15 121 125 141 186 192 277 308
459 512 551 590 634 813 823 906 912 960 977 981
1041 1087 1165 1171 1198 1265 1266 1301 1328 1436
1441 1444 1453 1555 1610 1619 1637 1642 1694 1701
1718 1828 1860 1865 1907 1939 1963 1972 1976 2088

1718 1828 1860 1865 1907 1939 1963 1972 1976 2083 2094 2180 2192 2199 2245 2281 2334 2387 2478 2508 2595 2647 2700 2343 2859 2885 2914 2916 2991 2998

3123 3138 3139 3160 3163 3191.

2595 2647 2700 2343 2859 2835 2914 2916 2991 2998 3087 3123 3138 3139 3160 3163 3191.

\*\*Ingsburg\*\*, 1. Mär3. Geminnziehung der Angs-burger 7-Fl.= (200 fe. 6000 Fl. Nr. 4 Ger. 1039. 1000 Fl. Nr. 91 Ger. 99, je 100 Fl. Nr. 19 Ger. 261, Nr. 80 Ger. 261, Nr. 3 Ger. 822, Nr. 23 Ger. 1738, Nr. 6 Ger. 2085, je 50 Fl. Nr. 55 Ger. 99, Nr. 32 Ger. 263, Nr. 16 Ger. 798, Nr. 18 Ger. 322, Nr. 27 Ger. 1039, Nr. 76 Ger. 1328, Nr. 80 Ger. 889, Nr. 27 Ger. 1039, Nr. 76 Ger. 1328, Nr. 80 Ger. 1546, Nr. 24 Ger. 1589, Nr. 32 Ger. 1589, je 30 Fl. Nr. 29 Ger. 89, Nr. 78 Nr. 89, Nr. 20 Ger. 99, Nr. 7 Ger. 99, Nr. 75 Ger. 99, Nr. 7 Ger. 263, Nr. 26 Ger. 263, Nr. 30 Ger. 263, Nr. 30 Ger. 263, Nr. 36 Ger. 263, Nr. 36 Ger. 263, Nr. 37 Ger. 263, Nr. 37 Ger. 388, Nr. 37 Ger. 388, Nr. 37 Ger. 388, Nr. 38 Ger. 388, Nr. 38 Ger. 388, Nr. 38 Ger. 388, Nr. 38 Ger. 814, Nr. 83 Ger. 814, Nr. 84 Ger. 822, Nr. 96 Ger. 822, Nr. 97 Ger. 822, Nr. 96 Ger. 822, Nr. 97 Ger. 822, Nr. 98 Ger. 1328, Nr. 37 Ger. 1328, Nr. 37 Ger. 1328, Nr. 37 Ger. 1328, Nr. 38 Ger. 1328, Nr. 37 Ger. 1328, Nr. 38 Ger. 1328, Nr. 37 Ger. 1328, Nr. 38 Ger. 1328, Nr. 37 Ger. 1328, Nr. 38 Ger. 1381, Nr. 31 Ger. 1381, Nr. 31 Ger. 1381, Nr. 35 Ger. 1381, Nr. 36 Ger. 1381, Nr. 37 Ger. 1381, Nr. 38 Ger. 1589, Nr. 37 Ger. 1589, Nr. 38 Ger. 1589, Nr. 37 Ger. 1589, Nr. 38 Ger. 1589, Nr. 37 Ger. 1589, Nr. 36 Ger. 1589, Nr. 37 Ger. 1589, Nr. 37 Ger. 1589, Nr. 38 Ger. 1589, Nr. 37 Ger. 1589, Nr. 38 Ger. 1589, Nr. 37 Ger. 1589, Nr. 38 Ger. 1589, Nr. 37 Ger. 1589, Nr. 38

Ser. 1396, Nr. 36 Ser. 1758, Nr. 81 Ser. 1788, Nr. 36 Ser. 1738, Nr. 36 Ser. 2085, Nr. 90 Ser. 2083. Wien, 1. März. Zichung der 1864er Loofe. Haupt-treffer Nr. 12 Ser. 510, 20 000 H. Nr. 16 Ser. 2019, 10 000 Kl. Nr. 77 Ser. 2853.—Weitere gezogene Serien: 115, 264, 364, 392, 628, 767, 1051, 1171, 1131, 1193, 1385, 2648, 2783, 2881, 2989, 2998, 3177, 3469, 3470,

# Börsen - Depesche der Danziger Zeitung.

|                      | Ro         | lin do    | n 9 Männ        |             |           |  |  |
|----------------------|------------|-----------|-----------------|-------------|-----------|--|--|
| Berlin, den 2. März. |            |           |                 |             |           |  |  |
| Wairan - Nh          |            | Crs. v.1. | 1 404 - 6 100   |             | Crs. 1 1. |  |  |
| Weizen, gelb         |            |           | 4% rus. Anl. 80 |             | 87,50     |  |  |
| April-Mai            |            | 155,00    |                 | 207,50      | 208.00    |  |  |
| SeptOkt.             | 164,50     | 165,70    | Franzosen       | 413,00      | 413.50    |  |  |
| Roggen               |            |           | Ored -Action    | 490,50      |           |  |  |
| April-Mai            | 137,70     | 138,50    | DiscComm.       | 205.40      | 205,40    |  |  |
| SeptOkt.             | 141,50     |           |                 | 1390 0      | 156,00    |  |  |
| Petroleum pr.        |            | . 12,00   | Laurahütte      | 84,60       |           |  |  |
| 200 %                | S. De Para |           | Oestr. Noten    |             |           |  |  |
| März                 | 23,90      | 23,90     |                 | 162,10      | 162,00    |  |  |
| Rüböl                | 25,90      | 25,30     |                 | 201,75      | 201,70    |  |  |
|                      | 11.00      | 44 50     | Warsch, kurs    | 201,50      | 201,55    |  |  |
| April-Mai            | 44,30      | 44,5      | London kura     | 20,405      | 20.405    |  |  |
| SeptOkt.             | 46,00      | 46,20     | London lang     | 20,34       | 20,335    |  |  |
| Spiritug             |            |           | Russische 5%    |             |           |  |  |
| März                 | 37,70      | 38,10     | 8WB. a. A.      | 69,70       | 69.40     |  |  |
| April-Mai            | 37,90      | 38 30     | Danz, Privat-   | 00,10       | 00,40     |  |  |
| 4% Consols           | 105,50     |           | bank            | 199 00      | 197 00    |  |  |
| 31/2% westpr.        | ,          |           |                 | 138,00      | 137,90    |  |  |
| Pfandbr.             | 99,00      | 00.00     | Danziger Oel-   | 404 00      |           |  |  |
| 1% do.               | 101 00     |           | mühle           | 105,20      | -         |  |  |
| 5% Rum.GR.           | 101,80     |           | Mlawka St-P.    | 114,00      | 113,90    |  |  |
| The A & Cla          | 95,60      |           |                 | 55,90       | 56,10     |  |  |
| Ung 4% Gldr.         |            | 84,40     | Ostpr. Südb.    | 12 10 10 10 | 100       |  |  |
| II.Orient Ani        | 63,10      | 62 001    | Stamm- A 1      | 94.10       | 94,80     |  |  |
| Neueste R            | ussen 9    | 9.90. I   | Danziger Stadt  | anleihe     |           |  |  |
|                      | Honda      | hörea.    | ziemlich foot   | - COLING    |           |  |  |

Nousete Russen 99,90. Danziger Stadtanleihe —.
Fondsbörse: ziemlich set,
famburg, 1. März Getreibemarst. Beizen soch ist, bossensiger stock soch ist, bossensiger stadtanleihe —.
Fondsbörse: ziemlich set,
filt, bossensiger set,
filt, set,
filt,
filt, set,
filt, set,
filt, set,
filt, set,
filt, set,
filt, set,
filt,
filt, set,
filt, set,
filt,
filt,
filt, set,
filt,
filt,
filt, set,
filt,
filt,
filt, set,
filt,
filt,
filt,
filt, set,
filt,
filt

ungar. 4% Goldrenie 83³4. 5% Ruffen de 1877 100,80, Franzolen 512,50, Lombardiche Eilenbahn-Actien 271,25, Lombardiche Prioritäten 317, Meue Türken 15,62½, Türkenloose 39,25, Credit mobilier 225, Spanier neue 57, Banque ottomane 534,00, Credit foncier 1330, Neghpter 341, Suez-Actien 2150, Banque de Baris 645, Neue Banque d'escompte 467, Bechsel auf London 25,16, 5% privil. türk. Obligationen 374,37, Tabaksactien — Paris, 1. März. Rohzucer 80° sest, loco 34,00. Weißer Zucker sest, Nr. 3 me 100 Kilogr. Ir März 40,25, Mr April 40,50, Ir Mai-August 41,50, Mr Oft 2 Januar 41,75.

Beiber Jucker fest, Nr. 3 im 100 Kilogr. In Mais 40,25, In April 40,50, In Mais August 41,50, In October 340,25, In India 41,50, In Mais August 41,50, In October 341,50, In Mais Consols 101 ft. 4% prenkische Consols 104, 5% stalienische Kente 97%, Lombarben 10%, 5% Kussen de 1871 97 ercl. 5% Kussen de 1872 99%. 5% Russen de 1873 99%, Convert. Türken 15%, 4% fund. Amerikaner 129%, Desterr. Silberrente 69, Desterr. Soldrente 92, 4% ungar. Goldrente 83%, Kene Spotente 92, 4% ungar. Goldrente 83%, Rene Spotente 98% ercl., Ditomandant 11½, Suesactien 85%, Canada Pacific 65%. Silber — Playdiscont 13% %. London, 1. Märs. An der Küsse augeboten 1 Weisenladung. — Wetter: Schnegestider.

London, 1. Märs. Weitere Meldung. Rüben-Rohander 13½ Känfer. Lendenz ruhig.

London, 1. Märs. Weitere Meldung. Rüben-Rohander 13½ Känfer. Lendenz ruhig.

London, 1. Märs. Setreidemarkt. (Schlußbericht.)

Weisen ruhig, englischer rother Weizen ½ sh. theurer, angekommene Ladungen sest, fremder ½ bis 1 sh., Mahsgerste und Erbsen ½ bester des vergangene Woche, Wehl steitg, Mais williger, Malsgerste träge.

London, 1. Wärs. Die Setreidesufuhren betrugen in der Woche down 20. die zum 26. Februar: Engl. Weizen 5786, fremder 22 893, engl. Gerste 3515, fremde 5789, engl. Malsgerste 20 862, fremde —, engl. Hafer 1347, fremder 37 574 Orts. Engl. Mehl 19 433, fremdes 23 583 Sad und 100 Faß.

Liverhool, 1. Märs. Baunmolle. (Schlußbericht.)

Umfaß 8000 Ballen, davon für Speculation und Export 1000 Ballen. Ruhig. Middl. amerikanische Liesferung: März-April 4%, April-Mai 421/ss, Mais-Juni 441, Full-August 425/ss d. Alles Känferpreise.

Petersburg, 1. Märs. Baunwolle. (Schlußbericht.)

Umfaß 8000 Ballen. Ruhig. Middl. amerikanische Liesferung: März-April 4%, April-Mai 421/ss, Mais-Juni 441, Full-August 425/ss d. Alles Känferpreise.

Petersburg, 1. Märs. Rassenbertand 130 353 687

Kbl., Discontirte Wechsel 21 290 386 Kbl., Sorschüssen auf Waaren 8800 Kbl. Hontorurrente 20 82 472 Kbl. Berzinsliche Depots 26 836 873 Kbl.

Rewhorf, 1. Märs. Wechsel auf Londo

pades) 4,971/2.

Danziger Börse.

Amtliche Notirungen am 2. Märs. Beizen loco unverändert, % Tonne von 1000 Kilogr. feinglasig u. weiß 126—133\( \text{T} \) 138—160 \( \text{M} \) Br. hochbunt \quad \text{128} - 133\( \text{T} \) 138—160 \( \text{M} \) Br. helbunt \quad \text{120} - 123\( \text{T} \) 125—152 \( \text{M} \) Br. \quad \quad \text{116} - 155

120-1297 122-150 M. Br.

bunt
120-129\( \text{122} - 150 \text{M.Br.}\) \( \text{M. bez.} \)
roth
120-130\( \text{I30} - 155 \text{M.Br.}\)
roth
120-130\( \text{I30} - 155 \text{M.Br.}\)
roth
105-128\( \text{I30} - 140 \text{M.Br.}\)
Regulirung\( \text{Spreis} \)
Regulirung\( \text{Spreis} \)
126\( \text{M. but \text{ leferbar 134 \text{M.}}\)
\( \text{Unf Lieferung 126\( \text{M. but \text{ but \text{ first-Mai 136 \text{ M.}}\)
\( \text{M. gb.}\), \( \text{M. Bai-Juni 138 \text{M. Br.}\),
\( \text{137 \text{ M. Gb.}}\), \( \text{M. Gb.}\)
\( \text{Berichtigung.}\) \( \text{Repulirung\( \text{Spreis} \)
\( \text{M. Gb.}\), \( \text{fini-Suli 140 \text{M. Gb.}}\)
\( \text{(Berichtigung.}\) \( \text{Repulirung\( \text{Spreis} \)
\( \text{Rogen loco feft, } \text{\text{M. Dune von 1000 Klogr.}}\)
\( \text{grob\( \text{Firnig} \)
\( \text{Regulirung\( \text{Spreis} \)
\( \text{Regulirung\( \

Megnitringspreis 120% tezerbat inlandicher 122 M., unterpoln. 98 M., transit 97 M.
Auf Liezerung Hril-Wai inländischer 125 M.
Br., 1244 M. Sb., do. unterpoln. 101 M. Br., 100½ M. Sb., do. trans. 100 M. Br., 99½ M.
Sd., For Mai-Juni inländisch 126 M. bez.

Gerke For Tonne von 1000 Kilvar, große 107/9A 118

Erbien Je Lonne von 1000 Kilogr. weiße Koch- 133 M.

tier: 105 M - 2000 Riloge, inländ. 114—116 A

Kleesaat 70x 100 Kiloge. weiß 31-72 114, rolh 60-72 116 Kleesaat 70x 100 Kiloge. weiß 31-72 114, rolh 60-72 114 Spiritus 70x 10 000 % Liter toco 35,25 114 dez.

Wechfel= und Fondscourfe. London, 8 Tage—gemacht, Amsterdam 8 Tage—gem., 4% Prenßische Consolidirte Staats = Anleihe 105,25 Gd., 314 % Prenßische Staatsschuldscheine 100,00 Gd., 314 % Westvrenßische Pfandbriefe ritterschaftlich 98,75 Gd., 4% Westvrenßische Pfandbriefe ritterschaftlich 101,40 Gd., 4% Westprenßische Pfandbriefe Reu-Landschaft 2. Serie 101,40 Gd.

Vorsteheramt der Raufmannschaft.

Danzig, den 2 Mars

Getreidebörfe. (H. v. Morstein.) Wetter: Sehr starker Frost, Nachts dis 16 Grad Néaumur. Wind: S. Weizen hatte für Transitwaare ein sehr rubiges Geschäft bei unveränderten Preisen; für inländischen sehlte Kaussust und nuste etwas billiger abgegeben werden. Bezahlt wurde für inländischen hellbunt trans 1245 148 %, hellbunt 1185 133 %, 126/75 151 %, rothbunt 1285 153 %, Sommer= 1225 150 %, 126 bis rothbunt 128\$ 153 \$M\$, Sommer: 122\$ 150 \$M\$, 126 bis
129\$ 155 \$M\$, 128/9\$ 155 \$M\$ yer Tonne. Für polnischen
3um Transit schmal hell 116\$\pi\$ 120 \$M\$, hellbunt 118\$\pi\$
125 \$M\$, 124\$\pi\$ 131 \$M\$, 126\$\pi\$ und 127\$\pi\$ 135 \$M\$, weiß
122\$\pi\$ 132 \$M\$, roth 128/9\$\pi\$ 137 \$M\$, hochbunt 123/4\$\pi\$
132 \$M\$, 127/8\$\pi\$ 137 \$M\$, hochbunt glass 127/8\$\pi\$ 138 \$M\$,
130\$\pi\$ 145 \$M\$ yer Tonne. Für russischen Aum Transit
roth 116\$\pi\$ 123 \$M\$ yer Tonne. Termine April-Was
136\pi\_{\pi}\$ \$M\$ bez. und Gd., Mai-Juni 135 \$M\$ Br., 137\pi\_{\pi}\$ \$M\$
Gd., Juni-Iusi 140 \$M\$ Br., 139\pi\_{\pi}\$ \$M\$ Gd., Sept.=Oktober
144 \$M\$ Gd. Regulirungspreiß 134 \$M\$

\*\*Mosquett fest bei ziemtlich unveränderten Breisen; bezahlt ist für inländischen 121\$\pi\$ und 122/3\$\pi\$ 122 \$M\$,
125/6\$\pi\$ 123 \$M\$, sin polnischen zum Transit 118\$\pi\$ 97 \$M\$,
121\$\pi\$ und 121/2\$\pi\$ 98 \$M\$ Alles yer 120\$\pi\$ ye Tonne.
Termine April-Mai inländisch 125 \$M\$ Br., 124\pi\_{\pi}\$
\$M\$ Gd., unterpolnisch 101 \$M\$ Br., 100\pi\_{\pi}\$ \$M\$ Dh., Transit
100 \$M\$ Br., 99\pi\_{\pi}\$ \$M\$ Gd., Mai-Juni inländisch 126 \$M\$
bez. Regulirungsveiß inländisch 122 \$M\$, unterpolnisch

bez. Regulirungsvreis inländisch 122 M, unterpolnisch 98 M, Transit 97 M

98 M. Transit 97 M.
Gerke ift bezahlt inländische kleine 103/4A 109 M.
große 107A 118 A. 109A 118 M. 107/8A 125 M. Ju To.
— Harring Tonne dezahlt. — Großen inländische Koch: 133 M. Futter: sencht 105 M. Ju Tonne gehandelt. — Kleesaaten weiß 15, 34, 36 M., roth 30, 34, 35, 36 M. Ju 50 Kilo bezahlt.
— Spirttus 35,25 M. bez.

### Productenmärfte.

Roductenmärke.

Rönigsberg, 1. März. (v. Portatius u. Grothe.)

Weisen > 1000 Kild hochbunter 117/8% 144,75, 118% 141,25, 123% 148,25, 125/6% 151,75, 125% und 126% 153 % bez., bunter ruff. 114% Ausw. 110,50 % bez., rother 122% 143,25, 127% 157,50, ruff. 118% 130,50, 124/5% 135,25 % bez. — Roggen > 1000 Kild inländ. 115% 118,75, 117% 121,25, 118% 122,50, 119% 123,75, 120% 125, 123% 128,75 % bez., ruff. ab Bahn 116% wad 93,75, 117% 96,25, 119% 98,75 % bez. — Gerite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Herite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Herite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Herite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Herite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Herite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Herite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Herite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Herite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Herite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Herite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Herite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Herite > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Kinjaat > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Kinjaat > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Kinjaat > 1000 Kild große 102,75, 121,25 % bez. — Kinjaat > 1000 Kild mittel 154,25 % bez. — Kleefaat > 1000 Kild große 120, 5 % Bez. — Kleefaat > 1000 Kild große 12,5 % bez. — Kleefaat > 1000 Kild große 12,5 % bez. — Kleefaat > 1000 Kild große 12,5 % bez. — Kleefaat > 1000 Kild große 12,5 % bez. — Kleefaat > 1000 Kild große 12,5 % bez. — Kleefaat > 1000 Kild große 12,5 % bez. — Kleefaat > 1000 Kild große 12,5 % bez. — Kleefaat > 1000 Kild große 12,5 % bez. — Kleefaat > 1000 Kild große 12,5 % bez. — Kleefaat > 11,5 %

Berlin, 1. März. Weizen loco 140—162 %, %e Inti-Mai 155½—155 %, %e Mai-Juni 157½—157½
% %e Inti-Mai 160½—160 %, %e Juli-August — %. %e Sept.-Oftober 165% % — Roggen loco 131—139 %, guter inländ. 134—135 %, feiner inländischer 136—136½ %, flammer volnischer 131—132 % ab Bahn, %e April-Wai 138½—138¾—138¾—132 % ab Bahn, %e April-Wai 138½—139½—139½—130½—130½—140 %, %e Sept.-Oftober 142 %—
Hafer loco 123 bis 160 %, oft- und westpreußischer 126—133 %, pommerscher und udermärsischer 132—140 %, schlessischer und böhmischer 145 bis 156 %, russischer 137—130 % ab Bahn, April-Wai 127¼—127¼, %, %e Nai-Juni 129½—129¾. M, %e Juni-Juli 132—131¾ % — Bersie loco 112—175 %. — Wais loco 120—125 %, %e April-Wai 108¾—108½ %, %e Mais loco 130—125 %, %e April-Wai 108¾—108½ %, %e Mais loco 15.70 %, %e April-Wai 15.80 %, %e April-Wai 15.70 %, %e März-April 15.80 %, %e April-Wai 15.90 %, %e Sept.-Oftober — %—
Trodene Kartosselstärte loco 15.70 %, %e März-April 15.70 %, %e Gept.-Oftober %e Gept.-Oftober

Magdeburg, 1. März Zuderbericht. Kornzuder excl. von 96 % 23,30 %, Kornzuder, excl. 88° Rendem. 21,90 %, Nachproducte excl., 75° Rendem. 19,30 % Kest. — Gem. Raffinade mit Faß, 27,25 %, gem. Melis I. mit Faß 26,00 %. Unverändert.

## Danziger Biehhof (Altschottland).

Montag, 1. März. Aufgetrieben waren: 33 Kinder (nach der Hand verkauft). 39 Botonier preisten 35–36 M. hr Etr. lebend Gewicht. 122 Landschweine preisten 33½—37½ M. for Ctr. lebend Gewicht. Der Markt wurde nicht geräumt.

Berlin, 1. März. (Städt. Centralviehhof. Amtslicher Berint der Direction.) Zum Verlauf standen: 3941 Rinder, 7555 Schweine, 1586 Kälber, 12365 Hammel. Der Rindermarkt verlief äußerst schleppend und gesdrückt. Es bleibt nicht unbedeutender Uleberstand. Ia. 48–54, Na. 41–45. Ma. 35–37, IVa. 32–34 Kzer 100 V Fleischgewicht. Die Preise für Schweine waren durchweg besser als vor Lagen, das Geschäft wickelte sich, trotz geringen Exports, da der Auftried nicht zu stark außgefallen war, glatt ab. Der Markt wurde geräumt. Ia. 52–53, Na. 49–51, Ma. 45–48, Galizier 41–46, leichte Ungarn 40–42 Kzer 100 T. Mses mit 20 K Tara; Vakonier 40–42 Kzer 100 T. Mses wirden und flau von statten. Die Preise des vorigen Montags konnten nicht erreicht werden. Ia. 40–48, Na. 38–38 J. pro Phund Fleischgewicht. Der Hammelmarkt zeigte ruhige Tendenz. Bei langlament Handel, angemessenem Export und unveränderten Preisen wurde der Markt ziemlich geräumt. Ia 43–47, beste engl. Lämmer die 50 J. Na. 33–41 J. pro Pfund Fleischgewicht. Biehmarkt.

Rartoffel= und Weizenstärte.

Rartossels und Weizenstärte.

Berlin, 28 Februar. (Wochenbericht für Stärfe und Stärkefabrikate von Max Sabersku unter Zusiehung der hiesigen Stärkehändler festgeskellt.) Is. Karziosselse und Mehl 15½—16 M., Is. Kartosselskärte und Mehl 13½—14½ M., keuchte Korzstselskärke loco und Perität Berlin 8,00 M., gelber Sorun 17—18 M., Capilarelovup 19½ M., do. Errysis 20½ M., Kartosselskärke Lapillarelovup 19½ M., do. Errysis 20½ M., Bertronselskärke Lapillarelovup 19½ M., do. Errysis 20½ M., Dertrin, gelb und weiß 24—25 M., do. Seconda 21—23 M., Weizenstärke, tleinstüdige. 31—32½ M., do. großstüdige 35 bis 37 M., Saberlärke 26—13 M., Maisstärke (Städen) 42—43 M., Reisstärke (Städen) 41—42 M. Alles Herballarelovup ab Bahn bei Partien von mindestens 10 000 Kilo ab Bahn bei Bartien von mindeftens 10 000 Rilo.

Sopfen.

Nürnberg, 27. Februar. Der Berkehr ist wesentschich ruhiger geworden. Die Preise bleiben indeß im Allgemeinen unverändert. Die Notirungen lauten: Bairische Hopfen: Prima Markhopfen 30 bis 35 M., mittel 20 bis 25 M., gering 12 bis 18 M., Gebirgshopfen prima 35–40 M., Prima Nischgründer — M., mittel 20–25 M., gering 12—16 M., Prima Hallertauer 70–80 M., mittel 25–35 M., gering 12—18 M., Hallertauer Siegelgut Ia. 70–85 M., Spalter Land, ie nach Lage und Dualität 20–70 M., Prima Birttemberger 70–75 M., mittel 25–40 M., gering 12—18 M., Prima Babische — M., mittel 20–30 M., gering 12—18 M., Fissen Babische — M., mittel 20–30 M., gering 12—18 M., Glässer Land, Reing Posener 70–75 M., mittel 25–40 M., gering 12—18 M., Spalter 25–40 M., Prima Bosener 70–75 M., mittel 25–40 M., Prima Bosener 70–75 M., mittel 25–40 M., Prima Posener 70–75 M.

### Gifen, Roblen und Metalle.

Eisen, Rohlen und Metalle.

Berlin, 28. Febr. (Wochenbericht von M. Löwenberg, vereidetem Matler und gerichtlichem Taxator.) [Preise verstehen sich zur 100 Kg. bei größeren Posten frei hier.] Im Metallmarkt ist nichts verändert; die Umlätze sind immer noch beschränkt auf das Nothwendigste und die Preise blieben, abgesehen von einzelnen Artiseln, die etwas besser, die vorwöchentlichen. Roheisen in schwachem Versehr, selbst auf spätere Lieferung ist noch keine regere Kauslust. Es notiren gute und beste Marken schottisches Robeisen 6.55—6.85, englisches 5.10 bis 5.15 und deutsches Siesereieisen I. Dual. 6.45—6.60 M; Eisenbahnschienen zum Verwalzen 4.60—4.70, zu Vausten in ganzen Längen 6.00 bis 6.20 M, Walzeisen 9.50—10.00 M. Grundpreis ab Wert. Kupfer rnhig, englisches 86.00—95.00 M. Mansfelder 93—94 M. Zinn stetig, Banca 194—195 M. Billiton 193—194. Zink fetz, gute und beste Marken schlessischer Hausland 31.50—32.50 M. Blei besser, 26—27 M. Kohlen fest, namentlich sitt den Hausstand, Schmiedesohlen bis 48 M. zur 40 Hectoliter, Schmelz-Cots 2.20—2.30 M. zur 100 Kilogr.

### Schiffs = Liste.

Neufahrwasser, 2. März. Wind: S. Angekommen: Abele (SD.), Krützfeldt, Kiel, Gitter. — Ajar (SD.), Chripiansen, Stockholm, leer. Richts in Sicht.

**Thorn**, 1. März. Wasserstand: 2,33 Meter **Wind:** W. Witterung: sonnig, starker Frost, 15 Grad unter Null.

Schiffs-Rachrichten.

Odesia, 28. Februar. Ein ungewöhnlich strenger Frost ist trotz der vorgerückten Jahreszeit hier eingetreten. Die englichen Dampfer hatten Schwierigeteiten, um das schnell zunehmende Eis im Hafen zu durchdringen.

Newhork, 1. März. Die norddeutschen Lloyds dampfer "Donau" und "Eider" find gestern bier ein-

### **33) Berliner Fondsbörse vom 1. März.**

Die heutige Börse eröfinete im Allgemeinen in recht fester Haltung nut uit zumeist etwas höveren Coursen auf sproulativem Gebiet. Eine Ausnahme bildeten in dieser Beziehung aus bekannten Gründen die österreichischen Credit Actien, welche, den matteren Wiener Meldungen entsprechend, auch heute wieder nachgehen. Das Geschäft entwickelte sich Anfangs zi-mlich lebhaft in güntige Stimmung. Schr bald trat aber ziemlich allgemein eine Abschwächung ein, als bei wacksender Verkaufslust die Nachfrage mangelte. Der Börsenschluss erschien dana wieder befe-tigt. Der Espitatemarkt erwies sich fest für heimische solich Anlagen, während fremde, festen Zins tragende Papiere sich nach fester Eröffneng schwach zeigten. Die Cassawerthe der übrigen Geschäftszweige hatten bei fester Gesammthaltung mässige Umsäze für sich. Der Privat-Discont wurde mit 1½ Proc. netitt. Aut internationalem Gebiet gingen österreichische Gredit-Actien zu weichender Netts ziemlich lebhatt um; auch Franzesen Elbethalbahn

and andere österreichische Bahnen erschienem etwas niedriger, ehne regere Baachtung zu finden. Von den fremden Fonds gingen russische Werthe lebhaft um und konnten sich schliesslich behaupten; auch ungarische Goldrente war ziemlich fest bei ziemlich gute. Umsätzen. Deutsche und preussische Staatsfonds und insaudische Eisenbahn-Prioritäten hatten in recht fester Haltung normales Geschäft für sich. Bank - Actien waren fester und ziemlich belebt. Undustrie - Papiere zumeist fest, vereinzelt schwächer und im Allgemeinen ruhiger. Mentanwerthe schwach und still. Inländische Eisenbahn - Actien Anfang köhen und ziemlich belebt. später abgeschwächt und ruhiger.

| fangs höher und zien                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lieh l                                                                      | nelebt. s                                                                                                                                        | näter a                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                  | AA CIENT                                                                                       |
| Deutsche F                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JEALLIES                                                                    |                                                                                                                                                  | do.                                                                                            |
| Deutsche Reichs-Anl. Konsolidirie Anleihe do. do. do. Staats-Schuldseheine Detpreuss.ProvUblig. Westpreuss.ProvUblig. Commersehe Pfandbriefe do. do. Pommersehe Pfandbriefe do. de. Posensche neue de Westpreuss. Pfandbriefe do. de. Go. do. Commersehe Ifandbriefe do. de. H. Ser. do. de. H. Ser. do. de. H. Ser. | 41/2<br>41/2<br>4 4 1/2<br>4 4 1/2<br>4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 105,60<br>105,59<br>100 25<br>188,50<br>188,50<br>199,60<br>101,56<br>99,60<br>101,29<br>102,29<br>99,09<br>101,66<br>101,66<br>101,66<br>101,66 | do. (†Zins Galizio Galizio Gotths †Kron Lüttic Oester † do. †Reich †Russ Schwe do. Süden Warne |
| Posensche de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                           | 106 36                                                                                                                                           | †Kase                                                                                          |
| Proussische de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                           | 1(3,96                                                                                                                                           | do.                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                           |                                                                                                                                                  | †Kren                                                                                          |
| Ausländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Fond                                                                        | B.                                                                                                                                               | +Oeste                                                                                         |
| Name of Administra                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A 1                                                                         | 06 90                                                                                                                                            | de                                                                                             |

| Ausländische          | Ford | is.      |
|-----------------------|------|----------|
| Oesterr. Goldrente .  | 1 4  | 92,20    |
| Oesterr. PapRente.    | 5    | -        |
| do. Silber-Rente      | 47/0 | 69,75    |
| Ungar. Eisenbahn-Anl. | 8    | 103,10   |
| de. Papierrente .     | 5    | 77,80    |
| de. Goldrente         | 3    | encise . |
| do. do.               | 4    | 84.40    |
| Ung. OstPr. I. Era.   | 5    | 81.40    |
| RussEngl. Anl. 1879   | 8    | 100,16   |
| do. do. Anl. 1871     | 8    | 100,05   |
| do. do. Anl. 1872     | 新    | 160,05   |
| do. do. Anl. 1873     | 5    | 100,05   |
| do. do. Anl. 1875     | 42/a | 94,45    |
| do. do. Anl. 1877     | 3    | 100,55   |
| do. do. Aul. 1880     | 4    | 87,80    |
| do. Rente 1888        | 8    | 113,04   |
| do. 1884              | 5    | 99,90    |
| Russ. II. Orient-Aul. | 5    | 63,95    |
| do. III. Orient-Anl.  | 5    | 68,65    |
| do. Stiegl. 5. Anl    | 5    | 68,90    |
| de. de. 6. Anl        | \$   | 98,50    |
| RussPol. Schatz-Ob.   | 4    | 90,15    |
| Poln.LiquidatPfd      | 4    | 57,00    |
| Amerik. Anleihe !     | 61/2 |          |
| Newyork. Stadt-Anl.   | 4    | 116,00   |
| do. Gold-Anl.         | 6    | 183,84   |
| Italienische Rente .  | 1    | 98,50    |
| Bumanische Anleihe    | 3    |          |
| do. do. v. 1881       | 8    | 105,90   |
| do. v. 1881           | 5    | 104,90   |
| Turk, Anleike v. 1866 | 6    | 15,50    |

| Hypotheken-Pfa                          | ndbr | iefe.  |
|-----------------------------------------|------|--------|
| Pomm. HypPfandbr.                       | 5    | 111,90 |
| II. u. IV. Em                           | 8    | 108,28 |
| II. Em                                  | 4/2  | 105,66 |
| III. Ens                                | A1/8 | 100,50 |
| Pr. BodCredABk.<br>Pr. Central-BodCred. | 5 5  | 112.20 |
| do. do. do. do.                         | 4×/2 | 112,90 |
| de. do. do. do.                         | a    | 103,06 |
| Pr. HypAction-Bk.                       | 62/2 | 114.0  |
| de, do.                                 | 63/2 | 100,50 |
| do. do.                                 | 4    | 101,30 |
| Statt. NatHypoth                        | 5    | 101,00 |
| do. do.                                 | di/a | 106,10 |
| do, do.                                 | 4    | 100,10 |
| Poln. landschafti                       | 5    | 62 90  |
| Russ. BodOredPfd.                       | 5    | 95.40  |
| Ense. Central- do.                      | 8    | 92,00  |

| Bad. PrämAnl. 1867                | 4               | 1285,10 |
|-----------------------------------|-----------------|---------|
| Bayer. PramAnleihe                | 掘               | 1-      |
| Braunschw. PrAnl.                 |                 | -       |
| Goth. Prämien-Pfdbr.              | E.              | 168,00  |
| Eamburg. 50rtl. Loose             | 19              | 193 74  |
| Köln-Mind. PrS                    | 81/2            | 129,10  |
| Lübecker PrämAul.                 | 81/2            | 185,75  |
| Oestr. Loose 1854                 | 4               | 110,71  |
| do. OredI. v. 1858                | -               | 802,00  |
| do. Loose v. 1860                 | 5               | 119,20  |
| do. Loose v. 1884                 | WHEN THE PERSON | -       |
| Oldenburger Loose .               | 8               | 155,90  |
| Pr. Pram Anl. 1855                | 81/4            | 138,50  |
| RaabGraz.100TLoose                | 4               | 97,23   |
| Russ. PramAnl. 1864               | 6               | 143.2   |
| do. de. von 1866                  | 5               | 188,8   |
| Ungar. Loose                      | -               | 220,56  |
| Eisenbahn-Stau<br>Stamm-Priorität | am- T           | and     |

| Eisenbahn-Stam Stamm-Priorität Aachen-Mastricht                                                    | Div. : 56,50   16,42              | d.<br>1884.<br>1894.<br>0<br>4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>      | wien 2 Mon. 3 Mon. 4 Mon. 2 Mon. 2 Mon. 2 Mon. 2 Mon. 2 Mon. 3 Mon. 4 Mo |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breslau-EchwFbg<br>Mainz-Ludwigshafen<br>Marienbg-MlawkaSt-A<br>do. do. StPr.<br>Nordhaasen-Erfurt | 99,60<br>56,10<br>113,90<br>40,50 | 42/8<br>2/9<br>0<br>0                                           | Sorten.  Bukaten.  Sovereigus.  20-France-St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oberschles. A. und C. do. Lit. B Ostpreuss. Südbaha de. St. Pr                                     |                                   | 101/a<br>101/a<br>28/4                                          | Imperials per 500 Gr. Dollar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Baal-Bahn StA do. StP                                                                              | 50,19<br>101,26<br>104,10         | 8 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> | Oestorreichische Bankn do. Silbergulden Russische Banknoten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| pater angeschwache an                                | the runty |        |  |  |  |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--|--|--|
| Weimar-Gera gar                                      | 81,7      | 442    |  |  |  |
| do. StPr                                             | 89 00     | 21/2   |  |  |  |
| 0100                                                 |           | 3 2 3  |  |  |  |
| (†Zinean v. Steate gar.                              | .) Ida.   | 1836   |  |  |  |
| Galizier                                             | 1 82,601  | G.AT   |  |  |  |
|                                                      | 118,00    | 21/2   |  |  |  |
|                                                      | 77,30     | 457    |  |  |  |
| tKromprRud. Bahn                                     |           |        |  |  |  |
| Lüttich-Limburg                                      | 16,25     | 0      |  |  |  |
| OesterrFrans. St                                     | 416,90    | 8      |  |  |  |
| † do. Nordwestbahn                                   | -         | 68/12  |  |  |  |
| A. GO. MOIMMANDINA                                   | 891,56    | 81/    |  |  |  |
| de. Lit B                                            | 66,25     | -      |  |  |  |
| †ReichenbPardub                                      |           | 71/4   |  |  |  |
| †Russ.Staatsbahnen .                                 | 126,70    |        |  |  |  |
| Schweiz. Unionb                                      | 68.75     | TIME   |  |  |  |
| do. Westb                                            | 21,90     | *****  |  |  |  |
| Südösterr. Lembard                                   | 268,00    | KWA    |  |  |  |
| Sugenteri. Living                                    | 243,50    | metals |  |  |  |
| Warnshau-Wien                                        | 1280,001  |        |  |  |  |
|                                                      |           |        |  |  |  |
| Ausländische Prieritäts-                             |           |        |  |  |  |
| AND INDICATED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN | -         |        |  |  |  |
| Obligation                                           | eb.       |        |  |  |  |
| Gotthard-Bahn                                        |           | 92,50  |  |  |  |
| CONTRACTOR DESIGNATION OF STREET                     |           |        |  |  |  |

| 1,00 | Ausländische P        | rierit | #50°    |
|------|-----------------------|--------|---------|
| .66  | Obligation            | em.    |         |
| 3,64 | Gotthard-Bahn         | 5      | 1102,50 |
| 3 36 | +KaschOderb.gar.s.    | 5      | 83,80   |
| 3,96 | do. de. Gold-Pr.      | 5      | 104,40  |
|      | †Krenpr. BudBahn.     | 4      | 74.80   |
|      | +OesterrFrStaatsb.    | 8      | 466,90  |
|      | Oesterr. Nordwesth.   | 5      | 84,80   |
| 2,20 | do. do. Elbthal.      | 5      | 84 85   |
| , 20 | +Sidösterr. B. Lomb.  | 8      | 381,25  |
| .75  | +Südösterr. 50 a Obl. | 5      | 166,10  |
| 3,10 | +Ungar. Nordostbahn   | 5      | 81,60   |
| 1,50 | +Ungar. do. Gold-Pr.  | 5      | 104,00  |
| ,00  | Brest-Grajewo         | 6      | 25,40   |
| 40   | +Charkow-Azow rtl.    | 5      | 102 36  |
| 1.40 | +Kursk-Charkew        | 8      | 161,50  |
| 1,16 | +Kursk-Kiew           | 6      | 108,40  |
| ,05  | +Mosko-Rjäsam         | 5      | -       |
| 1,05 | +Mosko-Smolensk       | \$     | 101,50  |
| ,05  | Rybinsk-Bologeys .    | 6      | 93,60   |
| ,45  | +Rissan-Kozlow        | 5      | 108,25  |
| ,65  | +Warschau-Teres       | 8      | 102,00  |
| ,80  |                       |        | -       |
| 1,04 | Bank- u. Industri     | lo-At  | Men.    |
| ,90  |                       |        | 1034    |
| .95  | - W W 1               |        |         |

| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Berl. Produ. HandE     | 88,98   | 9                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|----------------------------|--|
| 3,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bremer Bank            | 167,75  | 4,28                       |  |
| 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bresl. Discontobank    | \$8,20  | 0                          |  |
| 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Danziger Privatbank.   | 137,96  | 8                          |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Darmst. Bank           | 185,70  | 8                          |  |
| 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dartische GenssB       | 129,50  | 848                        |  |
| 3,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deutsche Bank          | 156,66  | 8                          |  |
| 8,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deutsche Rff. u. W.    | 121,75  | 8                          |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Deutsche Reichsbank    | 127,00  | 6                          |  |
| 5,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deutsche HypothB.      | 160,40  | 6                          |  |
| 4,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Disconto-Command.      | 265 40  | 11                         |  |
| 5,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gothaer GrunderBk.     | 59,00   | 8                          |  |
| 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hamb. CommersBk.       | 125,50  | 61/2                       |  |
| NO RE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hannöversche Bank.     | 118,80  | 51/8                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Königsb. Ver Bank .    | attents | 62/a                       |  |
| 9,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lübecker CommBk.       | -       | 52/2                       |  |
| 1,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Magdeb. PrivBk         | 114,60  | 58/5                       |  |
| 8,28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meininger Hypoth.Bk.   | 94 25   |                            |  |
| 5,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Norddentsche Bank .    | 147 25  | 8                          |  |
| 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Oesterr, Credit-Anst . | _       | 90/5                       |  |
| 8,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pomm. HypActBk         | 47,50   | 0                          |  |
| 2.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Posener ProvBk         | _       | 62fi                       |  |
| 2,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preuss. Boden-Credit.  | 105.50  | 6                          |  |
| 3,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pr. CentrBodCred.      | 131 80  | 89% /                      |  |
| 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schaffhaus. Bankver.   | 89.40   | 4                          |  |
| 0,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schles. Bankverein.    | 108,00  | STA                        |  |
| 1,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sud. BodOreditBk.      | 139.24  | 64                         |  |
| 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ESTIM. MUSIC-OLOUITE   |         | All and the second         |  |
| 6,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Action der Colonia .   | 6806    | the.                       |  |
| 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Leips. Fouer-Vorz.     |         | 495.7                      |  |
| 2 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bauverein Passage.     | 70,00   | 54                         |  |
| 5.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Deutsche Bauges        | 91,00   | 8                          |  |
| 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A. B. Omnibusgos.      | 191,60  | 19                         |  |
| 17.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gr. Berl. Pferdebahn   | 241,00  | 19741                      |  |
| - Annual Control of the Control of t | Berl. Pappon-Fabrik    | 76,50   | #38EM.                     |  |
| 17 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wilhelmshitte          | 56,00   | ****                       |  |
| MARKET STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obersohl. EinenbE.     | 32,90   | 2                          |  |
| 5,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Danziger Oelmühle .    | -       |                            |  |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Danziger Germanie      |         | annerson with Table (1879) |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |         |                            |  |

| 5.00 | Berg- u. H                         | titteng         | esoll | roh.   |
|------|------------------------------------|-----------------|-------|--------|
| 5.75 |                                    |                 | Div.  | 2933,  |
| 9,10 | Dorim. Union B                     | eb I            | 10,40 | 1      |
| 5,75 | Wantes- u. Laur                    | onussa          | 84,00 |        |
| 0,75 | Stolberg, Zink .                   | 0 0 0           | 34.00 |        |
| ,20  | do. 34-11.0                        |                 | 9,56  |        |
| 1880 | Victoria-Hütte .                   |                 | *,00  |        |
| ,90  |                                    |                 | 1 7/  |        |
| 7,25 | Wechsel-Con                        | urs v.          | 1000  | ärz.   |
| 3.25 | Amsterdam                          | 8 Tg.           |       | 169 30 |
| 3,80 | do                                 | 2 Mon.<br>8 Tg. | 21/0  | 168,95 |
| ,50  | London                             | 3 Men.          | 8     | 30 555 |
| -    | do Paris                           | 8 Tg.           | 8     | 81,15  |
|      | Britanal                           | 8 Tg.           | 8     | 81 00  |
|      | do                                 | 2 Mon.          |       | 80,75  |
| No.  | Wien                               | 8 Tg.           | 4     | 160,85 |
| 884. | do<br>Petersburg                   | 8 Weh.          |       | 201,10 |
| 1/e  | do                                 | 3 Mon.          | 2     | 2 0,00 |
| 1/2  | Warschan                           | 8 Tg.           | 8     | 201,55 |
| 12/8 |                                    |                 |       |        |
| /9   |                                    | orten.          | -100  | 9,68   |
| 1    | Dukaten                            |                 |       | 24,34  |
| 5    | Sovereigns                         |                 |       | 16,24  |
| 01/0 | Imperials per 50                   | 00 Gr .         | . 1   | 894,56 |
| 31/0 | Thollass                           |                 | 0     | 4,175  |
| 88/4 | Tromda Bankno                      | o usid          |       | 81,35  |
| 5    | Franz. Banknot<br>Oesterreishische | Rankn           |       | 62,60  |
| 01/  | Cestorrelawison                    | lherguld        |       |        |

Meteorologische Depesche vom 2. März. 8 Uhr Morgens.

| Original-Telegramm der Danziger Zeitung.                                                         |                                                            |                                               |                                      |                                                                                    |                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|
| Stationen.                                                                                       | Barometer<br>auf 6 Gr. u.<br>Meeresspieg.<br>red.inMillim. | Win                                           | d.                                   | Wetter.                                                                            | Temperatur<br>in Celsius-<br>Graden.             | Bemerknng      |
| Mullaghmore Aberdeen Christiansund Kopenhagen Etookholm Kaparanda Petereburg                     | 752<br>752<br>764<br>765<br>757<br>752<br>766<br>770       | NNO<br>O OSO<br>80<br>W<br>W<br>W<br>still    | 6 0 1 4 2 4 1                        | Regen Bunst wolkenles wolkig wolkenlos bedeckt bedeckt sedeckt                     | 0<br>-1<br>-3<br>-8<br>-11<br>-10<br>-8<br>-18   |                |
| Brest .  Kelder .  Bylt .  Kamburg .  Swinemunde .  Nonfahrwasser .  Meme!                       | 751<br>752<br>745<br>757<br>756<br>766<br>770<br>771       | N<br>WNW<br>S<br>OSO<br>SO<br>SO<br>SO<br>SSO | 4<br>1<br>2<br>6<br>7<br>5<br>2<br>3 | halb bed. bedeckt Schnee bedeckt bedeckt heiter wolkenles bedeckt                  | -1<br>6<br>-3<br>-9<br>-11<br>-14<br>-17<br>-11  | 1) 2)          |
| Paris .  Münster .  Karlsruhe .  Wiesbaden .  Mänshen .  Chemnits .  Berlin .  Wien .  Breslau . | 750<br>754<br>754<br>757<br>760<br>768<br>766<br>766       | o still o o o o o o o o o o o o o o o o o o   | 8<br>5<br>6<br>6                     | bedeckt Schnee Schnee Schnee Schnee Schnee halb bed. halb bed. wolkenles welkenlos | -4<br>-0<br>-5<br>-9<br>-11<br>-13<br>-16<br>-17 | 3)<br>4)<br>5) |
| fle d'Aix                                                                                        | 763<br>ee. 2; k                                            | ONO<br>lorgens N                              |                                      | bedeckt<br>Graupelt                                                                | <br>  0<br>4) Na                                 | chts           |

1) Viel Eis in See. 2: Morgens Nobel. 3) Grampelt. 4) Nachts und Früh Schnee. 5 Nachts Schnee. Scha für die Windstärke: 1 == leiser Zug, 2 == leicht, 8 == schwach 4 == mössig, 5 == frijoh, 6 == stark, 7 == steif, 8 == stürmisch, 9 == Sturm, 10 == starker Sturm, 11 == heftiger Sturm, 12 == Orkan.

Ueberfict ber Witterung.

Ein tieses ausgeprästes Minimum liegt bei Darmouth, im nordwestlichen Deutschland starte südöstliche Winde mit trüber Witterung und sehr starte Abnahme des Luftdruckes bedingend, während das barometrische Maximum langsam südostwärts zurückweicht. Die Lenveratur ist im westdeutschen Binnenlande ersche Lenveratur ist im westdeutschen Binnenlande ersche Lenveratur in Ausstellen Schaumerter einerterten heblich gestiegen, in Altstirch ift Thauwetter eingetreten, welches sich rasch, junächst über Westdeutschland aus-breiten dürfte. Im Often dauert die strenge Kälte noch fort.

Dentide Seemarte.

# Meteorologische Beobachtungen

| Marg. | Stande | Barometer-Stand<br>in<br>Millimetern. | Thermometer<br>Colsius. | Wind und Wetter.                                                                        |
|-------|--------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2   | 8 12   | 772,0<br>768,8<br>767,2               | -7,9<br>-7,8<br>-12,0   | SSO., flau, hell u. wolkig.<br>SSO., flau, hell u. wolkig.<br>S., flau, hell u. wolkig. |

Berankvortliche Redastence: für des politischen Theil und ver-mischte Rachrichten: Dr. B. herrmann, — das Zeutstein und Literarische h. Ködner, — den lotalen und prosingischen, handeld-, Marine-Theil und den übrigen vedartischen Angelt: A. Ktoin, — für den Juseratenkiell A. B. Kasemann, sämmtlich in Dangig.

Gestern Rachts 11% Uhr entschlief | Tanft nach langerem Leiden mein innig geliebter Mann und guter Bater Eduard Rudiger,

welches hierdurch anzeigen Die tiesbetrübten hinterbliebenen. Danzig, den 1. März 1886. (8874 Heute Morgen 93/4 Uhr starb nach fursem schweren Leiden meine theure, undergeßliche Frau, unsere sorgsame Mutter, siebe Tochter, Schwester, Schwägerin und Tante

Auguste Küster, geb. Fronhoefer, im 33. Lebensjahre. (8882 Um stilles Beileib bitten Die tranernden hinterbliebenen. Bauzis, den 2. März 1886.

Rach langem schweren Leiden entschlief heute sanft mein lieber guter Mann Baul Schweitzer, im noch nicht vollendeten 35.

tin noch nicht bollenveren 35. Lebensjahre.
Im Namen aller hinterbliebenen bringe ich diese traurige Nachricht seinen vielen Freunben und Besannten und bitte um stilles Beseich.

Thereje Schweitzer. Die Beerdigung findet Sonnsabend, Vormittags 10 Uhr, von der Kapelle des St. MariensKirchbofs aus statt. (8841

Geftern Abend entschlief fanft nach jahrelangem Leiben unsere liebe Mutter und Schwester

Jeanette Frosch, geb Stemming,

im 65. Lebensjahre. Die Hinterbliebenen.

Die Beerdigung meiner lieben Frau Mathilde, geb. Großmann, Mathilde, geb. Großmann, findet nicht um 3 Uhr, sondern 2 Uhr Nachmittags, den 4. März, statt. 8841) Anton Schimanski.

Befanntmachung.

In unser Firmenregister ist heute sub Nr. 1416 die Firma Sermann Riese hier und als beren Inhaber der Kausmann Sermann Riese hier

eingetragen.
Demnächst ist ebenfalls heute in unser Register für Ausschließung der ebelichen Gütergemeinschaft unter Kalsseiten und Pr. 436 eingetragen, daß der Kaufmann Sermann Niese in Danzig für die She mit Flora Loviesohn durch Bertrag vom 4. Februar 1878 die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes mit der Bestimmung ausgeschlossen hat, Denimmung ausgeschlosen hat, daß das Vernögen, welches die Chefran in die Ehe einbringt und welches sie während des Bestehens der Ehe durch Erbschaft, Vermächtnisse, Geschenke, Glücksfälle oder auf andere Art erwirdt, die Eigenschaft des Vorbehaltenen haben soll.

Danzis, den 27. Februar 1886.

Tönigl. Amtdgericht X.

Befanntmachung.

Die diesjährige ordentliche General Ver diesjahrige ordentliche General: Versammlung der Reichsbankantheils-eigner (§ 18 des Statuts der Reichs-bank vom 21. Mai 1875, Reichsgesetz-blatt S. 203) wird hierdurch auf den 17. März d. J., Nachmittags 5½ U., berusen, um den Verwaltungsbericht nehst der Bilanz und Gewinnberechnung für das Jahr 1885 zu empfangen und die für den Central Ausschuß nöthigen Wahlen vorzunehmen. (21 a. a. D.)

nöthigen Wagten vorzunegnien. (21 a. a. D.)

Jur Theilnahme ist jeder männsliche und verfügungsfähige Antheilszegner berechtigt, welcher durch eine spätessens am Tage vor der GeneralzBersammlung im Archiv der Reichszbant, Jägerstraße Nr. 34/36 hierselbst, während der Geschäftsstunden abzushebende Bescheinigung nachweist, daß und mit wie vielen Antheilen er in den Stammbüchern der Reichsbant als Eigner eingetragen ist. (§ 16 a. a. D.)

a. a. D.) Die Bersammlung findet im Reichs= bantgebäude Jägerstraße Nr. 34/36 hierselbst statt. Berlin, den 26. Februar 1886.

Der Reichskanzler. In Vertretung: v. Boetticher.

Dampfer "Angust" wird ca. 8./10. März von Hamburg direct nach Danzig expedict. Güter: Unmeldungen nehmen ent-

L. F. Mathies & Co., hamburg. Ferdinand Prowe.

Danzig. Somöopathic.

Alle innere und äußere Aransbeiten. Franenleiden, Mhenma, Scropheln Spilepfie, geheime Krantheiten. Richard Sydow, Sausther 1, Sprechstunden 9-2 Uhr.

Marienburger Geld-Lotterie 3,50 .M. Ainderheilstätte Boppot 1,00 M. Mimer Münsterbau-Loofe 3,50 M. Marienb. Bjerdelott. = Looje 3,00 dl. Caffeler Pferdelotterie-Looje 3,00 dl. Königsb. Pferdelotterie-Looje 3,00 dl. Bu haben in der Expedition der Tanziger Zettung.

Loose der Zoppeter Kinder-Heilstätten-Lotterie a 1.4. Loosed Marienburger Pferde-

Lotterie a.A. 3. Loose d. Königsberger Pferde-Lotterie a M. 3. Loose der Casseler Pferde-Lotterie a M. 3. Loose der Marienburger Geld-

Lotterie (bei der General-Agentur in Berlin bereits vergriffen) a ell. 3,50.

Loose der Ulmer Münsterban-Lotterie a A. 3,50 bei (8871 Th. Bertling, Gerbergasse 2.

Gine junge Dame wünscht beutschen Unterricht zu nehmen, besonders Literatur, Briefschreiben. 2c. Off. mit genauer Preisangabe unter 8850 in ber Exod bieler Itg. erb

# Edilittiduhbahu Aschbrücke

Mittwoch, den 3. März er.,

2. großes Schlittschuhfest.
Anfang 3 Uhr Nachmittags.
Die Musik wird von 2 Kapellen ausgeführt. Nachmittags u. Abends Aussteigen von Lustballons. Bei eintretender Dunkelheit prächtige Illumination und bengalische Belenchtung. Abend 9 Uhr großer Trinmphzug, welcher durch berittene Herolde

Zum Schluß: Brillant-Feuerwerk. Entree für Erwachsene 25 3, Kinder 10 3

Weaurer-, Zimmer-Arbeiten und Baumaterialien,

Bauzeichnungen, Koftenanschläge, Taxen, Gutachten 2c. übernimmt R. Kappis, Architect und vereid. Baufachverständiger, Dauzig, Langsasse 72, 2 Etage. (7074

Möbel=, Spiegel= und Polster= waaren-Magazin

S. BIFERT,

24, Langgaffe 24, (im Goldberg'ichen Saufe)

empfiehlt sein reichhaltig affortirtes, mit allen Neuheiten versehenes Lager stylgerechter Möbel von nur bewährten Arbeitsfräften in allen Holzarten als nufzbanm, nufzbanm blank und matt, schwarz matt, mahagoni, eichen, birfen ze. vom einfachsten bis elegantesten Genre zu äusserst billigen

Bei Ausstattungen gewähre besondere Vortheile.

Ausver-kauf zurückgesetzter Gardinen. Ernst Crohn Langgasse 32. (8630

Stahl-Muldenkipplowries, 1/2 und 3/4 Chm. Inhalt, Stahl-Grubenschienen su Geleifen.

Transportable Stahlbahnen. Ludw. Zimmermann Nachfi. Comtoir u. Lager: Fischmarkt 20/21.

Große Nutz-u. Brennholz-Auction Ancipab Nr. 37.

Donnerstag, den 4. Marg 1886, Bormittags pracife 10 Uhr, werde Sch am angeführten Orte im Auftrage an den Meistbietenden verkaufen:
ca. 100,000 laufende Fuß 1" sichtene Dielen,
,, 100,000

2u.3" Bohlen, fowie diverse Banhölzer, Manerlatten und mehrere Haufen Brennholz, ferner eine große Partie Balken, Rund- und Schwartenholz.

Die Dielen und Bohlen sind aus guten gesanden Rundhölzern gesichnitten, sorgfältig gestadelt und können auf Wunsch des Käusers noch längere Zeit unentgeltlich lagern.
Bekannten sichern Känsern, die größere Partien kausen, gewähre Credit gegen Accept. Unbekannten und kleinere Partien gegen baar.

Joh. Jac. Wagner Sohn, vereid. Gericht & Taxator und Auctionator Bureau: Breitgasse Rr. 4.

MY ALI Auctionz. Aneipab Nr. 15.

Dienstag, den 9. Märs 1886, Vormittags 10 Uhr, werde ich bei dem Mildviehhändler herrn Kallmann an den Meistbietenden verkaufen: 4 starke Arbeitspferde, 15 gute Werder= fühe, theils ganz hochtragend, theils

frischm., einiges Fettvieh u. Zuchtbullen. Fremde Gegenstände dürfen nicht eingebracht werden. Den Zahlungstermin werde ich den mir bekannten Käusern bei der Auction anzeigen. Un-

F. Klau, Auctionator, Röpergasse 18.

Violinunterricht.

Gediegenen Violinunterricht ertheilt An Anfänger wie auch an geübteie Spieler bis zur Virtuosität, wie auch im Zusammenspiel der Sonate (Vio-line und Piano) Trio u. s. w.

Friedrich Laade. Hundegasse 119.

Edite Canniu-Yomade zur Haarwuchs-Beförderung. Berhindert die Schinnbildung, verstärft Dünnen Snarwnchs und bewährt fich speciell bei beginnendem Ausfall bes

Harris nach erschieden kinstall des Haares nach erschödenden Medizins Kuren. Der Erfolg nach fortgesetter Anwendung hat nie gesehlt. (8830 Depot in Danzig allein bei

Herrmann Lietzau. Apotheke u. Medicinal=Droguen= Handlung, Holzmarkt 1.

Hotel zum Stern

Heumarkt

vis-a-vis dem hohen Thore, empsiehlt seine gut ausgestatteten Frembenzimmer zu soliden Preisen. Bei längerem Auseinthalt Chambre garni-Preise. Hoteldiener und Wagen am Bahnhof.

Benenkuruk arbanarukan Nuss-Liqueur,
hochfeine Qualität, à Flasche
1 de empsiehlt (5013
J. G. von Steen,
folzmarft Kr. 28.

Aronlendster=Lidste.

Tafel=Lichte, Kanal-Lichte. nicht abtropfend, empfehlen in bester Qualität

Gebr. Paetzold, Drognen-Sandlung. (8732 Hunbegasse 38, Ede Melzergasse.

A. Willdorff, Herren = Modes,

Langgasse 44, 1. Stage. Elegaute Serren-Carderoben wer-den nach Maaß in vorzüglicher Aus-führung zu mäßigen Breisen geliesert. Garantie für tadellosen Sig. Große Auswahl der neuesten Stosse. (8869

Oberhemden-Fabrik.

Mur burch Baar-Ginfaufe und Veur durch Baar-Einkange und Exparnis von Labenmiethe bin ich in der Lage Oberhemden mit rein-leinenem Einsatz und doppelter Brust unter Sarantie für gutes Sizen sir 3,25 M. zu verkaufen in der Over-hemden-Fabrist von Wilhelm Scheer, Breitgasse 28, 2 Tr. (8859

Robert Werwein Wwe.

Breitgasse 131, verleiht zu Festlichkeiten: Glas, Porzellan, decorirte Taselservice, Alsenidegegenstände, Tische, Gedecke, Kronleuchter, Lampen 2c. zu sehr billigen Breisen. (5112

Shuhwaaren empfiehlt eleganter und dauerhafter

Ausführung, neuester Facon, 311 billigen Preisen
L. H. Schneider, 32 Jopengaffe 32.

Für Damen und Mädchen jum Ausverkauf gestellt: Wollene Unterrode, Camifols.

Unterbeinfleider, Leibbinden, Strümpfe, Handschuhe,

Rapotten, Ropfihamls. Bleichzeitig empf. nene Gend. Tricottaillen

Louis Wildorff, Biegengaffe 5

zu billigen Preisen.

Bornen kaufen die Pferdebahn-Depots in Langfuhr, Danzig und Ohra.

au Beftlichtetten werden fiets verlieben Breit-gaffe Rr. 36 bei J. Raumann. on der Glanzplätterei Fleischergasse inder U. Mr. 23 wird jede Art v. Wäsche sauber u. pünktlich geplättet; 1 Obershemde 10 I, 5 Kragen 10 I, 3 Paar Stulpen 10 J (8862

m der Renplätterei Häfergasse 16 wird sauber u. pünktlich geplättet 3 Oberhemden 25 &, 6 Kragen 10 &, 4 Paar Manschetten 10 & Daselbst wird Wäsche zum Waschen ange-

Daber'sche Efikarioffel fauft in größeren Duantitäten und bittet um Preisofferte ab Bahn-station dort. Nur gute Waare bitte au offeriren. Gef. Abressen u. 8842 in der Exved. d. Itg. erbeten.

Frismilgende Kühe Johs. Genschow, Solm. 300 tragende Matterschafe

verkauft Dom. Gohra bei Neustadt Westpr.

14 innae fette Omfen stehen zum Berkauf in Königshof bei Marienburg.

Gin Geschäftshaus. Hundegasse, durchgehend nach der hin-tern Straße, ca. 8 % verzinglich, ist zu verkaufen. Abrest. u. 8632 in der Exped. d. 3tg. erbeten.

Gin Grundftud mit Geschäftsbetrieb Restauration, a. Holz- u. Kohlenges. od. dergl.) wird mit 3000 M. Anz. in Danzig oder Umgegend zu kaufen gesucht. Verkäufer wollen ihre Ab. unter 817 in der Expd. einreicher.

Für Aapitalisten! 50 000 cl. jur 1. Stelle, a 4 bis 4½ %, auf eine privilegirte Apotheke gesucht. Räheres

H. Rousselle.

Marienburg. Zur ersten Stelle werden 9000 .. auf ein Grundstüd in Langsuhr pr. sofort à 5 % gesucht. Werth 22 000 & Adr. u. Nr. 8805 in der Erved. d. Itg. erbeten.

6000 Thit., erfte Stelle, bom Selbstdarleiher ju begeben. Abr. u. 8858 in ber Erped. d. 3tg. erbeten. Commis jed. Branche placirt ichnell Renter's faufm. Burean in Dresden, Reitbahnftr. 25. (8809 Gefinde = Burean Scheibenritter-gaffe 3 empfiehlt ben geehrten herrichaften tucht. Gefinde i Art.

Raths-Apotheke Marienburg. Bum 1. April suche ich einen im Berfehr mit bem Bublifum geschäfts=

gewandten Gehilfen. Persönliche Bor-stellung erwünscht. (8806 H. Rousselle.

Für mein Getreide: Export: und Affecurang: Geschäft luche einen mit b. nöthigen Schulkenntniffen versebenen Lehrling.

H. v. Morstein, Comtoir: Sundegaffe 6. Ein allein in Deutschland mit über

1000 Algenten arbeitendes Commissionshaus sucht Bertretungen. Offert. sub A 10782 befordert die Annoncen-Exped. von Moolf Steiner, Samburg.

Für ein größeres Speditions= Geschäft wird ein

Commis,

ber mit den Zoll-Abfertigungen verstraut ist, für sofort gesucht. Meldungen unter Nr. 8828 in der Erped. d. Btg. erbeten.

Tüchtige Agenten

werden in allen größeren Ortschaften Westpreisens zur Vertretung einer Frost, Hägele und Rosversicherungs-Gesellschaft gesucht, Sowe Provision. Adressen unter Nr. 8867 in der Erped. d. Ita.

Ein flotter Berkänfer

mit angenehmem Meußern, in der Tuch: und herren-Confectionsbranche durchaus erfahren, sowie ein

Buchhalter mit fämmtlichen Comtoirarbeiten bertrant, bei welchem Renntniß der Branche auch erwünscht, finden in meinem Tuch= und Derren-Confections-Geschäft ver sofort oder 15. t M. dauernde Stellung Photographie und Abschrift der Zeugnisse Bedingung.

8. Behrendtsohn,

Königsberg in Pr., Altiftädtliche Canggasse Nr. 81.

Gin Sohn achtbarer Estern ber die Cigarren = und Tabad = Branche ersernen will sindet gegen monatliche Remnneration bei mir Stellung. Georg Wöller, Langgosse 77, 1 Tr. Jür Geschäft div. Branchen Lehr= ling gesucht.

ling gesucht. Selbstgeschriebene Abressen unter . 8666 in ber Expedition Diefer Beitung einzureichen

Für ein Colonialwaaren-Geschäft in der Nähe Danzigs wird ein Lehrling

per 1. April cr. gesucht.
Adressen unter 8520 in der Eyped. dieser Zeitung erbeten.

Fir ein Getreide = Agentur = und Berficherungs-Beschäft wird ein Lehrling

gegen monatliche Remuneration zum sofortigen Antritt gesucht. Abressen unter 8778 in der Expb. dieser 3tg. erb.

Suche einen Lehrling, der Luft hat die Gärtnerei zu erlernen. Otto F. Bauer, Reugarten 31. Fin Mädchen vom Lande, in herrsch. Küche bewandert, wird f. d. häust. Wirthschaft eines einz. Herrn, welches diese mit einer kl. Beihilfe allein zu be-forgen hat, gesucht. Gehalt 120—150 A. pro Anno. Adressen uner 8856 in der Exped. dieser Zeitung erbeten.

Gin energischer zuverläßiger Wirthsiduaftsbeamter, sindet z. 1. April auf einem Gute bei Danzig, unter Leitung des Brinzipals, Stellung. Abr. unter Angabe der Gehaltsansprüche u. der früheren Stellungsind unt. 8824 einzr. Gin bestens empfohlener Kaufmann mittlerer Jahre sucht Bertrauens stellung, sei es auf Comtoir ober ans dermärts. Caution vorhanden Adr. unter Nr. 8833 in der Exped. erb.

Suche für e. s. tücht. Kindergörtnerin 1. Klasse, gebild. u., liebenswürd., m. g. Schulf. St. z. 1. April. G. Funk, Kinderg. - Vorsteberin, Töpfergasse 14. Pension.

1—2 Schülerinnen finden zu Oftern wieder freundliche Anfnahme. (8853 **W. Golder Egger**, verw. Rechtsanw., Boggenvfuhl 11 II., feitwärts. Gine Schülerin findet gute Penfion Gerbergaffe 10, 3 Treppen

Dwei eleg. möbl. Borderzimmer werd 1. April frei hundegoffe. Näh 1. April frei Hundegasse. Näh. Langgasse 50, 2 Treppen. (8829 Die Shiltungsräume

"Krone-Speicher", 1 Treppe, find zu vermiethen.

Danziger Delmühle

Petter Patig & Co. Brodbänkengasse 28 ist die zweite Etage, bestehend aus 6 Bimmern, 2 Kabinets und reicheichen Nebenräumen für 1500 M. pro Jahr zum 1. April cr. zu vermiethen. Näheres im Comtoir daselbst.

Sange-Etage, 7 Piecen und Zubehör per 2. Auftreten ber beutschen Duettiften 1. April in der Langgasse zu vermiethen.

Abressen unter Nr. 8827 in der Exped. d. 3tg erbeten. find die erste und zweite Etage mit 3 resp. 5 Zimmern und sämmtlichem Zubehör zum 1. April oder später zu vermiethen. Näheres Langgasse 57 im Comtoir. (8507

Langgaffe 35

ift in ber 2. Gtage bie neu decorirte herrschaftl. Wohnung, 5—6 Zimmer, zu verm. (8863

Die 1. Ctage Langenmarft 37, jest pon hrn. Dr. Raste bew., ist jum 1. April cr. ju verm. Raberes bitte Betersbagen a. d Rad 6 ju erfragen. Bum 1. April ev. 1. October wird auf Neugarten, in der Sandgrube oder im Schwarzen Meer eine Wohnung

von 6-7 Zimmern, reichl. Bubehör u. Barten von einer fleinen, dauernd am Ort bleibenden Familie gesucht. Offerten baldmöglichst unter 8881 in der Erpd. dieser Zeitung erbeten.

Erquisites Bockbier! Schmiebegasse 29. Münz-Bierhalle.

Gine neu becorirte berrichaftl. Wohn best. auß 8 Zimmern, Badest. u. nebst allem Zubehör ist Hundegasse 109 zu verm Näb. daselbst i. Comtourp.

Sine nen deforirte herrschaftliche Wohnung ist Langgaffe 71. sofort oder per 1. Libril zu vermiethen. Räheres daselbst im Laden.

fbäter zu vermiethen. Eine elegante Wohnung

von 5-6 Zimmern ist Hundegasse Nr. 123 I zu vermiethen. (7671 Lattantie 66 ift in ber 3. Ctage die berria. Wohngelegenheit, bestehend aus 6 Piecen und fämmtlichem Bubor per 1. April 1886 gu ber-

Besichtigung täglich von 11 Naberes parterre im Laben. Joggenhingt 33 ift die 3. Etage (2 Zimmer und Zubehör) zu vermiethen. Näberes 2. Etage.

Danjiger Männer-Gesang-Verein Hente Dienstag, d. 2. März er, Abends 8 Uhr,

im Gewerbehaufe. Uebungeftunde. Wahl von Deputirten. Ballotage. Der Vorstand.

Armen-Unterstützungs-Verein. Mittwoch, den 3. März cr., finden die Comitee Sitzungen statt. Der Borstand. Hunde-Halle

Mittwood, den 3., Abends: Gross. Wurstpicknick. Königsberger Rinderseck.

Beute Abend Hundegaffe 7. (8852) G. Stachowsti. Café Nötzel. 2. Petershagen, 2. Haus links außershalb bes Petershager Thores.

Mittmoch und Freitag CONCERT unter gütiger Mitwirfung des Pisson-Birtuosen Herrn Boggendorf von der Hochschule in Berlin. Antang 4 Uhr. Entree frei.

Friedrich Wilhelm-Schützenhaus.

Donnerstag, den 4. März 1886: 19. Senfonie-Concert. der Kapelle des 4. Offpr. Grenadier-Regiments Nr. 5.

(Nibelungen = Duverture v. Down, Auf Wunsch: Borspiel zu Parsifal v. Wagner, Rothkäppchen, Märchenbild v.Bendel, Es-dur-Sinsoniev. Handurc.) Anfang 7½ Uhr. Entree 30 A, Logen 50 A, Kaiferloge 60 A 8877)

Danziger Stadtheater.

Mittwoch, ben 3. März. 4. Serie grün. 106. Ab. Borft. in ber 4. Serie P.-P. D. Die Baife aus Lowood. Schauspiel in 2 Abtheilungen und 4 Acten v. Charlotte Birch-Pfeiffer.

Wilhelm-Cheater. Mittwoch, ben 3. März 1886:

Grosse Künster-Specialitäten - Vorstellung. Durdweg neues Perfonat.

Cesawister Montt.

sowie der Chanson: und Coupletssingerin Frl. Oferesty,
der Liedersängerin Frl. Encas.
Sastipiel der weltberühmten
Raiserlichen Japanesen: Truppe (John Cingerie, 8 Bersonen). Gastspiel des Amerikaners

Mr. Raffin, urfomischer Clown, mit seinen dressirten Gberschweinen mrssrs. Tayler und Rayne, Minstrells Sängers u. Dansers. Mr. Leonhard Schilly

(auf der Wundertreppe) genannt das medicinische Käthsel.
Auftreten der englischen Duettisten Wis Seiden und Wis Warden, der Sängerin Frl. v. Ennström, Frl. Lendwei, d. Komit. Hrn. Jachtan-Kassenschung 6 libr Anf. 7 libr. Gür die liebevolle Theilnahme, welche uns pon allen Seiten bei der Be-

Tir die liebevolle Theilnahme, welche und von allen Seiten bei der Beserdigung unseres Sohnes entgegensgebracht, sagen wir für die in so reichem Maaße bewiesene Liebe und Freundschaft hiermit unsern tiefgefühlten Dank.

Danzig, den 1. März 1886.

S. Stibbe und Frau.

Pillen Denen, die bei der Beerdigung unseres unvergeklichen Gatten und Vaters, des Königl. Eisenbahns Stations-Borstehers a. D. Kormann, dem theuern Entschlafenen die letzte Ehre erwiesen und uns so viele Be-weise inniger Theilnahme zukommen ließen, besonders Herrn Pfarrer Stengel für seine trostreichen Worte am Grahe und den Herren Söngern am Grabe und den herren Sängern sagen wir hiermit unsern tief gefühltesten Dank. (8880 Reufahrwasser, den 2. März 1886. Die hinterbliebeneu.

Drud u. Berlag v. A. W. Kafemans in Danzig.